



Gregor Schwarz-Bostunitsch Die Freimaurerei



# Die Freimaurerei

Ihr Ursprung, ihre Geheimnisse, ihr Wirken

Bo n

Gregor Schwart = Bostunitsch

Vierte, neu durchgesehene Auflage Mit 81 Vildern im Text und auf Tafeln

Alexander Dunder Berlag / Weimar



## Inhaltsverzeichnis

|                                                  | Gene  |
|--------------------------------------------------|-------|
| Der Ursprung                                     | . і   |
| Die Lempler                                      | . 16  |
| Die Bauhütten                                    | . 36  |
| Die Gründung der Großloge in London              | . 46  |
| Außere Geschichte der Freimaurerei               | . 54  |
| Die Grade                                        | . 63  |
| Die Loge                                         | . 83  |
| Die Aufnahme                                     | . 98  |
| Die Beförderungen                                | . 118 |
| Die schottische Maurerei                         | . 129 |
| Die Adonhiram/Legende                            | . 140 |
| Die Ausdeutung der Adonhiram/Legende             | . 154 |
| Die Verwendung der Adonhiram-Legende             | . 168 |
| Die Erkennungszeichen                            | . 175 |
| Die geometrischen Symbole                        | . 189 |
| Nebengründungen                                  | . 200 |
| Der IlluminatensOrden                            | . 211 |
| Feldlogen                                        | . 223 |
| Die Juden in der Freimaurerei                    | . 228 |
| Die jüdischen Organisationen                     | . 239 |
| Die Freimaurerei in England, Frankreich, Italier | a     |
| und Rußland                                      | . 250 |
| Die Freimaurerei in Deutschland und Bfterreich   | 1     |
| Ungarn                                           | . 270 |
| Die Freimaurerei nach dem Weltkriea              | . 292 |



### Verzeichnis der Tafelbilder

- 1: Siegel des chinesischen Geheimbundes San ho hwun
- 2: Agnptische Freimaurerei
- 3: Baphomet, das Gögenbild der Tempelherren
- 4: Die Verbrennung des Großmeisters Jacob de Molan
- 5: Die beiden Säulen Jachim und Boas des Würzburger Doms
- 6: Christus als Freimaurer mit entblößtem linkem Anie
- 7: Das Allerheiligste des Salomonischen Tempels
- 8: Friedrich der Große "Loge haltend"
- 9: Lehrlings/Teppich der Johannis/Loge
- 10: Johannis, Meister, Loge 30
- 11: König Salomos Krone
- 12: Die schweigende Figur
- 13: Schotten/hochgrad/Teppich
- 14: Alter und angenommener Schottischer Ritus (Teppich des 30°)
- 15: Logensibung aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts
- 16: Schurz des 9° (Nächergrads) des alten und angenoms menen Schottischen Ritus
  - Schurz, Kragen und Schärpe des 33° der symbolischen Großloge von Deutschland
- 17: Napoleons Logenschurz von 1814
- 18: Freimaurer, Sijou 4° Andreas, Lehrling und Geselle Der Maurerschurz des 1814 erschossenen J. Murat, Königs von Neapel
- 19: Stimmzettelgefäß und Lafelgläser
- 20: Englisches Wedgewood/Maurerporzellan
- 21: Ritualgegenstände für "driftliche" Logen
- 22: Das Stelett im Schrank
- 23: Das Blutmysterium
- 24: Aufnahme: Urkunde aus dem Jahre 1812
- 25: Logen/Diplom/Formular des Grand Orient de France

26: Symbolischer Kupferstich aus dem Jahre 1787

27: Schematischer Grundrifplan der Gesellenloge

28: Die Aufnahme des Meisters

29: Christus empfängt den Lanzenstich in die Milz

30: Das Gericht der Unsichtbaren

31: Briefmarken mit freimaurerischen Zeichen

32: Tempel einer Druidenloge

33: Freimaurerische Zeichnung und Vers von Goethe

34: Goethes Verpflichtung beim Eintrift in den Mumis natensOrden

35: Logengründungspatent

36: Militärloge "Blücher von Wahlstatt"

37: hammer der Feldloge "Zum Gifernen Kreus"

38: Feldpostfarte aus Luttich

39: Feldloge "Zum aufgehenden Licht an der Somme"

40: Feldlogen/Abzeichen

41: Freibrief zur Eröffnung einer Bnai Brith,Loge

42: Napoleon beim Eintritt in die Loge

43: Eingang sum Grand Orient de France in Paris
44: Digemälde aus dem Grand Orient de France

45: König Eduard VII. von England

46: Kaifer Wilhelm I.

Raiser Friedrich

47: Aus den Kommunefampfen 1871

48: Logentempel des ferbischen Große Drients in Belgrad

(Ein Verzeichnis der Tertabbildungen befindet sich am Schluß des Werfes)

### Der Ursprung

Wie weit immer man Umschau halten mag, räumlich wie zeitlich, überall findet man Geheimbunde und Geheim; bündelei. In der menschlichen Natur selbst scheint der Sana dazu zu liegen. Alles Geheimnisvolle lockt an. Aber nur felten find die Geheimbunde Selbstzweck, bloge Befriedis gung jenes Dranges, jumeist haben sie bestimmte außers halb liegende Zwede, und die sind gewöhnlich nur einigen der Mitglieder bekannt. Sogar das aber wirft als Anreig. So sagt Lessing im fünften Gespräch über die Freimaurerei: "Ihrem Wesen nach ist die Freimaurerei ebenso alt als die bürgerliche Gesellschaft. Beide konnten nicht anders als miteinander entstehen; aber das, was Freimaurerei ift, hat nicht immer Freimaurerei geheißen." Der bekannte freis maurerische Schriftsteller Otto henne am Rhnn meint: "Die Freimaurerei ift eine Idee, welche feinen Anfang ges nommen hat und auch fein Ende nehmen wird und als solche auch dann eristieren wurde, wenn es feinen Bund gabe, der sie übt; nur trüge sie dann jenen Ramen nicht." Indes lassen andere — so die verstorbenen deutschen Freis maurer J. Findel und L. Reller - fie erft mit der Grundung der englischen Großloge am 24. Juni 1717 beginnen, wieder andere führen sie immerhin bis zu den Mnsterien der Bölfer des Altertums, von den Agnotern und Versern angefangen, jurud. Der hauptvertreter dieser Richtung ift der verstorbene frangösische Schweizer Emanuel Rebold, bessen "Histoire universelle de la franc-maconnerie" (Paris 1850) großes Ansehen genoß. Einzelne gehen übris gens gelegentlich noch weiter: sie führen die Freimaurerei auf die ältesten und befannten Rulturen gurud und seben in gewissen Bauten und allerlei Zeichen auf diesen, die durch die Ausgrabungen zutage gefördert werden, Zeugnisse das für. Die theologisch Orientierten wollen in der Bibel die

Freimaurerei begründet sehen. So nennt schon der erfte freimaurerische Geschichtsschreiber in der Zeit nach 1717, der Londoner Meverend Dr. James (Jakob) Anderson, der Verfasser des berühmt gewordenen Konstitutionenbuches (1723), als ersten Freimaurer — Abam. Der habe mit seinen Söhnen Loge gehalten. Allerdings würde dann auch der erste Brudermörder, Rain, mit unter den ersten Logens brüdern sein. helene Vetrowna Blavatstn, die felber Schw. .. des 17. Grades (Auditor Arch) einer Madraffer Loge mar. behauptet in ihrem Buche "Die entschleierte Isis", die Freis maurerei sei jedenfalls vorsintflutlichen Ursprungs: Methus falem und fein Sohn henoch waren die Schöpfer gewiffer unterirdischer Gewölbe, deren "Schlufstein" rein maurerisch aufzufassen sei. Lehnt man solche Spekulationen auch als phantastisch ab, so wird man doch dem freimaurerischen Schriftsteller Dr. Osfar Vosner beivflichten können, wenn er in seinen "Bildern zur Geschichte der Freimaurerei" (Reis denberg 1927) sagt: "Seitdem Menschen in Gruppen aus sammenleben, hat es immer etwas gegeben, was sich mit Freimaurerei vergleichen ließ."

In der Tat stößt man in den Sitten und Gebräuchen selbst der primitivsten Völker immer wieder auf Einrich; tungen, die in ihrem Grundgedanken eine staunenweckende Ahnlichkeit mit denen der Freimaurerei haben. So sindet der Amerikaner Herbert Ward ("Five years with the Congo cannibals", Neupork 1890) bei den Bakongo; Negern einen Geheimbund, "Nkimba" genannt, mit einem Aufnahme; Ritual sowie Einrichtungen (Prüfungen, Gürteltracht, Außsschluß der Frauen, Beschneidung, Bluttrank), die sehr stark an die Freimaurerei erinnern. Ja, die Negergeheimbündler nennen den Regendogen ihren Vater, wie heute der "Ritter vom Regendogen" den 61. Grad des Ritus von Memphis und den 68. des Ritus von Misraim darstellt (Gruber, "Der giftige Kern", S. 357). Der erwähnte Dr. Posner

weist auf die gang besonderen Bora-Zeremonien bei den eingeborenen Australiern bin, denen ebenfalls bestimmte Zusammenhänge mit der Freimaurerei zugrunde zu liegen scheinen. Dr. Rudolf Falb, Begründer einer Erdbeben, und Wettertheorie, ein weitgereister Mann, Freimaurer, sah in Sudamerita Zeugnisse einer uralten Freimaurerei. Er ers gählte dem herausgeber der "Bauhütte", dem bereits er; wähnten Br .: J. Findel ("Bauhütte" 1881, S. 179), er habe in dem einzig befannten altertumlichen feinernen Baudenfmal Südamerifas, einem Tempel in Peru, auf der Bruft des Gottes dieselben freimaurerischen Zeichen ges feben, die ihm fpater, anläglich einer maurerischen Grund, steinlegung in Schottland, dem flassischen Lande der Freis maurerei, auf dem Schurzfell des Prinzen von Wales, des späteren Königs Eduard VII., auffielen. Den realen 3us sammenhang wollte Dr. Falb darin sehen, daß die Rauf; leute von Veru nach Phonizien und Judaa Gold für den Bau des Salomonischen Tempels gebracht und damals die Riten der Juden kennengelernt und in ihre heimat mitges nommen hätten. Freilich vermerkt der Br .. R. Barthels meß ("Bauhütte" 1881, S. 357) hierzu: "Die Rarrheit stirbt nicht aus unter den Menschen." Aber uns noch ver: borgene Zusammenhänge können doch da sein, sei es, daß man sie über die untergegangene Atlantis sucht, sei es, daß Bölker aus Europa,Affien über die so ratselhaften Ofter, inseln nach Sudamerita famen.

Am wichtigsten und wohl auch am einleuchtendsten sind die Versuche, die Freimaurerei in ihrem Grundkern auf die uralten assatischen Seheimbünde zurückzuführen, über die wir ja auch genauere Runde haben. So erwähnt der Jesusitenpater Hermann Gruber, der unter dem Decknamen Hildebrand Gerber schrieb, ein selbst von seinen Gegnern, den Freimaurern, als objektiv anerkannter Forscher in seinem Buche "Der giftige Kern oder die wahren Bestrebungen der

Kreimaurerei" (Berlin 1899, Verlag der Germania), Ver: suche, die Freimaurerei mit dinesischen Geheimgesellschaften in Beziehung zu bringen, und führt an, die Revue britannique behaupte, die geheimen Gesellschaften des himme lischen Reiches, die zu allen Zeiten sehr mächtig gewesen seien, hatten schon vor der Umschiffung des Raps der Guten hoffnung mit denen Europas in Berbindung gestanden. Der Chinese Tin, Tun, Ling, der im Jahre 1864 in Paris in die Freimaurerei aufgenommen wurde und zwar in die Loge Jérusalem et la Vallée Egyptienne, veröffentlichte bald darauf ein Buch, worin er auf die große Ahnlichfeit des Maurer/Beremoniells mit dem geheimer chinesischer Ges sellschaften, die über 4000 Jahre alt seien, aufmerksam machte (Gruber, S. 130). Auf Diefe Zusammenhänge foll der hollandische Sinologe G. Schlegel in Lenden schon im Jahre 1866 hingewiesen haben, die "Münchener Gelehrten Anzeigen" sogar schon 1857. Jedenfalls findet sich dort eine bei Schlegel und im "Allgemeinen Sandbuch der Freimaus rerei" beschriebene Zeremonie, der "Durchgang durch die Brücke", die genau dem "ftählernen Gewölbe" der Freis maurerei entspricht, auch gleicht das "Anzunden von Lame pen" dem "Lichterteilen" der heutigen Freimaurerei. Dagu sei noch bemerkt, daß in China bis zur Ausrufung der Res publit, an der die Freimaurerei ihren unleugbaren Anteil hat, die Freimaurerei ebenso wie die anderen Geheimbunde verboten war und die Zugehörigkeit zu ihr nach der Mits teilung des freimaurerischen "Bundesblattes" mit der Todesstrafe geahndet wurde ("Allgemeines handbuch der Freimaurerei", I, S. 31). Dagegen forgte England, die hochburg der modernen Maurerei, dafür, daß in seinen indochinesischen Besthungen durch ein Net von Logen die alte einheimische Geheimbundelei zu neuem Leben erweckt wurde. Ein englischer Maurer, Br .. herberts, der fich Bus tritt zu den "Arbeiten" einer solchen indoschinesischen Loge

ju verschaffen wußte, berichtet über mancherlei augensfällige Übereinstimmungen im Ritus ("Bauhütte" 1897, S. 277 ff.). Dabei kommt eine, der europäischen Freimaurerei unbekannte, aber höchst bemerkenswerte Zeremonie vor, die vielleicht sonst nicht mehr Klares aufzuhellen vermag: man schneidet nämlich einem weißen Hahn den Hals durch, läßt einige Tropfen von seinem Blute in eine Schale mit Wein rinnen und gibt dies dem Aufzunehmenden zu trinken. Diesem wird dafür die Erklärung gegeben, daß hiermit der alte, mit Mängeln und Fehlern behaftete Mensch sterbe, ein neuer, gerechter Wensch geboren werde. Der genannte Jesuit Gruber leugnet den Zusammenhang der chinesischen Seheimbünde mit der Freimaurerei, die Frage ist aber noch offen. (Bgl. Tafel 1.) Auch in Japan gab es, nach dem "Alls gemeinen Handbuch der Freimaurerei", seiner Zeit Geheimsbünde von ähnlicher Art wie die freimaurerischen.

Besonders reich an Geheimorganisationen, Geheims fulten, "Mysterienfulten", wie man sie nennt — Mysterium ist "Geheimnis" — war das alte Griechenland, aber schon ein oberstächlicher Blick zeigt, daß diese nicht griechischen, sondern babnlonischen und ägnptischen Ursprungs waren. Namentlich Agypten gilt auch nicht wenigen Freimaurern als die engere heimat der Freimaurerei. Br .. M. Reghels lini de Schio hat in einem seiner Werke 225 Aftenftude vor: gelegt, mit denen er diese Zusammenhänge beweisen wollte (Seife, "Ententefreimaurerei und Weltfrieg", 3. Aufl. Bafel 1920, S. 4). Befannt ift die "Zauberflote" des Freimaurers Mojart. Daß es fich hier um verfleidete Freimaurergebeims niffe handelt, wird allgemein jugegeben; die Oper ift gerades zu das Sohe Lied der Freimaurerei. Darin nun ist ein gutes Teil offenkundig ägyptisches Mysteriengut, so namentlich die Einweihung mit den Prüfungen durch Waffer und Feuer, wozu sonst noch die durch Erde und Luft kommen, so daß es vier sind. Im 18. Jahrhundert suchte der bes rühmte und berüchtigte Cagliostro die ägnytische Maurerei als solche wiederherzustellen und aab sich für den Groß; Rophta aus. Der Freimaurer Goethe, der im übrigen eine Fortsetung der "Zauberflöte" dichtete, "entlarvte" ihn und schrieb seine Komödie "Der Groß-Rophta". Das äanptische Snstem Cagliostros ift eingegangen, er selbst ftarb 1795 im Kerker der Inquisition in Rom, nachdem er noch in der französischen Revolution eine Rolle gespielt hatte. Immer: hin bilden die Prüfungen einen wesentlichen Bestandteil des freimaurerischen Aufnahmerituals. Die "Histoire pittoresque de la franc-maconnerie et des sociétés secrètes anciennes et modernes" von F. L. B(eque), Clavel (2. Aus, gabe, Paris 1844) gibt in einer Illustration (siehe Tafel 2) die Prüfungen bei der "ägnptischen" Freimaurerei wieder. Der Aspirant begibt sich bei Nacht, nur mit einem Lämpchen versehen, in die sogenannte Große Ppramide; er wird zuerst gereinigt durch das Feuer (hinten), dann durch das Waffer (er muß durch einen vom "Nil" gespeisten Kanal) und zulett durch die Luft. Eine ausführliche, aber doch gewiß sehr phantastische Darstellung der offulten ägnytischen Mnsterien foll das kaum mehr auffindbare Werk: "Crata Repoa ober die Geheimnisse der alten ägnptischen Priester" (1770) ents halten.

Im Ausgang des Altertums findet man die Essener oder Esser und die mit ihnen verwandten Therapeuten. Über diese schrieb Br. Rohn eine eigene Schrift mit dem Titel "Der Esserbund als die Freimaurerei des Altertums". Zu ihnen soll auch Johannes der Täuser gehört haben; er gilt denn auch als der Schirmherr der Freimaurerei. In diesem Zusammenhang muß, verschiedenen maurerischen Schriftsstellern folgend, auf eine Stelle im 1. Petruss Briese hins gewiesen werden (2, 4—5): "Zu welchem (dem Herrn) ihr gesommen seid als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworsen, aber bei Gott ist er auserwählt und

töstlich. Und auch ihr, als die lebendigen Steine, bauet euch zum geistlichen Hause, und zum heiligen Priestertum, zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesum Christum." Man möchte hier fast schon von eigentlicher Freimaurerei sprechen. Die Bilder sind dieselben. Wirklich will Br.: J. W. Kerning eine Großloge, "St. Alban", schon im Jahre 297 unter dem römischen Kaiser Carausus, dem "Augustus von Britannien", begründet sein lassen; diese soll die Urzelle der neuen Freimaurerei sein. Im 9. Jahrhundert soll König Alfred der Große Mitglied dieses Bundes gewesen sein (Heise, S. 47/48), und im 10. Jahr; hundert König Athelstan — nach der Überlieserung Mitzglied der schottischen Großloge in Edinburgh — die im Jahre 936 in Port zusammengetretene "Großloge von England" in seinen Schuß genommen haben. Damals soll der "Yortzkitus" entstanden sein. Dessen Sinnbild, die rote Rose, wird als Hinweis auf den Jusammenhang von Rosenkreuzerei und Freimaurerei aufgefaßt.

Alle diese Geheimbünde jedoch treten an Bedeutung für die eigentliche Freimaurerei zurück hinter dem Templers orden, der darum besonders behandelt zu werden verdient.

### Die Templer

Der Tempelherren, Orden ist ein Erzeugnis der Rrenzzüge. Er wurde gegründet von Wassengefährten Gottsrieds von Bouillon, von den französischen Rittern Hugo von Papens und Gottsried von Saint Omer. Diese verbanden sich im Jahre 1118 in Jerusalem mit sieben anderen Rittern und "verpslichteten sich heilig im Namen der Mutter Gottes zum Dienste des heilands nach der Regel der regulierten Chorherren, wonach sie Reuschheit, Gehorsam und Armut gelobten; ihr viertes und zugleich ihr Hauptgelübde war die Beschüßung der Pilger im heiligen Lande" (Wilche, Geschichte des Tempelritterordens, Halle 1860). Die Gründer des Ordens waren seine Wönche, denn ein Mönch führt sein Schwert, dennoch legten sie vor dem Patriarchen von Jerusalem die drei Mönchsgelübde ab.

Bemerkenswert ift, daß König Balduin II. von Jerus salem (1118—1131) ihnen einen Teil seines Palastes eins räumte und zwar jenen, der neben der Kirche des Heiligen Grabes lag und der auf der Stelle, wo ursprünglich der Tempel Salomos gestanden haben sollte, erbaut mar. Dies ist das mustische Bindealied in der Rette, die die Freimaus rerei über die Tempelherren mit dem altjüdischen Könia verbindet. Denn von dieser ihrer Wirfungsftätte fammt ihr voller lateinischer Titel her: Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici. Ihre Burg in Paris, aus beren Turm Ludwig XVI., nach einigen das Opfer der Freimaurer, aufs Schafott geführt wurde, hieß nach diesem Ursprung ebenfalls "der Tempel" (le temple). Von da aus fommen ein Teil der Freimaurer selbst, wie der Br .. 32.0 Dr. med. J. D. Bud ("Mustische Maurerei", deutsch Groß, Lichterfelde bei Berlin, 1908) und die bereits erwähnte Schw .. helene Petrowna Blavatsty geb. hahn (1831 bis 1891) und ebenso ein Teil ihrer Gegner, wie Guido v. Lift,



Siegel des chinesischen Geheimbundes San ho hwuy (Dreiheitsgesellschaft)

(Zu Seite 13)

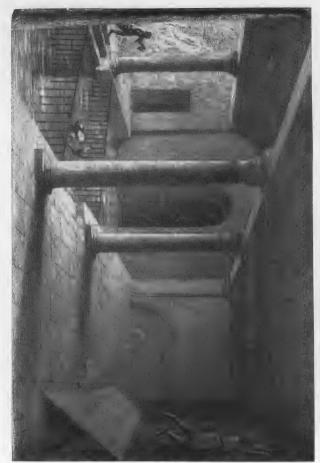

Agyptische Freimaurerei Nach einem alten französischen Kupferstich (Zu Seite\_14)

dazu, in Salomo einen der "Väter der Freimaurerei" zu sehen. Ja, das schwarz-weiße Mosaik des Fußbodens der Logen soll an das schwarz-weiße Banner der Lempelherren erinnern.

Papst Honorius II. bestätigte den Orden auf dem Konzil gu Tropes im Jahre 1127. Der später heilig gesprochene Bernhard von Clairvaur, einer der Vorbereifer des erften Rreuzzuges, erbat bei diefer Gelegenheit für den Orden den Segen des Konzils und wurde felbst beauftragt, die Ordens, regeln für ihn auszuarbeiten. Das Glud war den Tempels herren hold. Sie erhielten Geschenke und Legate, Papst Alexander III. bestätigte und vermehrte 1172 ihre Privilegien, und Papft Innoceng III., derfelbe, der die Ohrens beichte und die Transsubstantiation jum Dogma erhob, entband die Templerkleriker des Eides der Treue und des Gehorsams gegenüber den Bischöfen, mas später für den Orden verhängnisvoll wurde; denn von nun an verloren die Bischöfe jede Gerichtsbarkeit über Güter und Versonen des Ordens, und das mußte schließlich jum völligen Bruch des Gehorsamgelübdes führen. Durch diese Privilegien waren die Templer so gut wie gang der Kontrolle durch Staat und Kirche entruckt und bildeten mehr und mehr einen Staat im Staate und eine Rirche in der Rirche. "Rrieger Gottes und Freidenker jugleich" nennt fie henne am Rhyn. Über ihre Stellung und ihre Bezies hungen zu den Geheimbünden des Landes schreibt das "Freimaurerleriton" von Gaedide: "Auf den Zügen, welche die Tempelherren zum Schute der Wallfahrenden durch das gange Land ju unternehmen hatten, wurden fie mit den Sitten, Gebräuchen, Renntniffen und Wiffenschaften der Bewohner befannt. Griechenland und Agnpten maren zu jener Zeit noch immer die Hauptsitze der Künste und Wiffenschaften, und fehr viele Ritter suchten hierinnen Unterricht. Die höheren Wissenschaften, vornehmlich die soges

<sup>2</sup> Die Freimaurerei

nannten freien Künste, die wahre Erkenntnis des Weltalls, die bestimmten Ideen von dem Wesen und den Wirkungen der Gottheit, besaßen aber unter dem Namen der Mysterien nur wenige. Die Tempelherren ließen sich in diese Geheim, nisse einweihen, und diese wissenschaftlichen Entdeckungen gingen bald in das Innere der Verfassung des Ordens über. Sie bildeten hiernächst unter sich ein besonderes dar, auf Bezug habendes System, welches sie als Geheimnis bewahrten, und verbanden die Aufnahme in ihren Orden mit vielen harten und schweren Prüfungen."

Die Verbindung mit den Sarazenen führte des weiteren zu einer sehr eigentümlichen und angreifbaren Doppelrolle der Tempelherren im Verlauf der Kreuzzüge: nicht selten fämpften sie in der Öffentlichkeit mit ihnen, im Geheimen aber wurde hin, und herüber verhandelt. Im Jahre 1148 icon, dreißig Jahre nach der Begründung des Ordens, zwanzig nach deffen Bestätigung durch den Papst, verlor Konrad III. Damaskus nur, weil die Tempelherren ihn verrieten. Im Jahre 1158 wieder wurde von den Sara; genen eine gute Abteilung der Tempelherren vernichtet, weil diese, die doch das Gelübde der Armut abzulegen hatten, in der Stadt gurudgeblieben waren, um einen geraubten Schat in Sicherheit zu bringen. Ja, die Tempelherren gingen gar so weit, daß sie einen ägnptischen Dringen, der sich in ihren Schutz begeben hatte, seinen Feinden für 60000 Goldstücke auslieferten. Im Jahre 1166 ließ König Amalrich von Jerusalem zwölf Tempelherren an den Gal: gen hängen, weil sie verräterisch eine wichtige Jordanfestung ohne Kampf den Sarazenen übergeben hatten. Und als im Jahre 1187 die Sarazenen unter der Führung des ägnptischen Sultans Saladin dem Usurpator Guido von Lusignan Jerusalem entriffen, waren nicht kulett die Teme pelherren daran schuld.

Die himmlischen Güter traten für die Tempelritter je

länger je mehr vor den irdischen in den hintergrund. Sie. die mit dem selbstlosen Schute des heiligen Grabes ans gefangen hatten, endeten mit einem großen Bankunter, nehmen, das die Valutageschäfte zwischen dem Often und dem Westen besorgte. Die "Streiter" eben jenes Christus, der die Wechsler aus dem Tempel vertrieb, wurden die Rothschilds ihrer Zeit. Nach der Mitteilung des zeitges nössischen Matthäus von Paris besagen sie im 14. Jahr: bundert gegen 9000 befestigte Burgen. Sie bespraten den Sched, und Traftenverkehr, um diese modernen Ausdrücke für die gleichen Geschäfte zu gebrauchen, für die ganze Welt. Päpste und Könige gerieten von ihnen in vekuniäre Abs hängigkeit, was die Ahnlichkeit mit den Rothschilds verstärkt. Und wie diese verstanden sie, sich einen guten Zins zahlen zu lassen. König Ludwig IX., der Heilige, mußte, als er in die Gefangenschaft der Sarazenen geraten mar, den größten Teil des geforderten Lösegeldes — es waren 25000 Goldlivres — von ihnen borgen. Das ist nur ein Beispiel. Und man versteht daher, daß bei den Geanern des Ordens, einem Philipp dem Schönen von Frankreich und einem Papfte Clemens V., materielle Motive mit; sprachen, als sie daran gingen, dem Orden den Prozes zu machen und ihn zu vernichten.

Daß aber diese materiellen Motive nicht die einzigen und nicht einmal die hauptsächlichsten waren, dafür spricht schon der Umstand, daß eine Neihe von Forschern, die dem Orden freundlich gesinnt sind, seine Verfehlungen unumwunden zugeben. So sagt Vr. J. Findel in seiner "Geschichte der Freimaurerei", daß die Tempelherren die gegen sie erhobene Hauptbeschuldigung der christentumseindlichen Härese vollstommen verdient hätten. Schon Friedrich von Schlegel spricht in seiner "Philosophie der Geschichte" den Tempelsherren die christliche Gesunnung ab. Helene Blavatsch versmerkt, der christliche Gottesdienst sei in den Kirchen der

Tempelherren nur noch für die Profanen gehalten worden, ja die englischen Apologeten der Freimaurerei Bothwells Gosset und Dickingson geben alle dem Orden zum Bors wurf gemachten widerchristlichen und perversen Kiten zu, allerdings unter dem Borbehalt, sie hätten einen ganz anderen geheimen Sinn gehabt.

Es ist hier darauf hinzuweisen, daß ebenso wie der hang gur Geheimbundelei auch einer gur Umfehr der Begriffe in ihr gerades Gegenteil dem Menschen von Natur aus eigen zu sein scheint. Dem Licht ist die Finsternis entgegen, gesett, und wenn der Mensch einmal dem Lichte seine Uns betung weiht, kann es sehr wohl in derselben Gruppe plot; lich eben die Finsternis sein, der jest Anbetung gezollt wird. einmal Gott und dann wieder der Teufel. Rein theologische Spekulation führt gelegentlich dazu: Gott ift überhaupt gut, er kann darum dem Menschen gar nicht schaden, ihm nicht gefährlich sein, den Teufel, den "Bosen", dagegen, muß man trachten, sich auf irgendeine Weise gewogen gu machen. Von da aus ist der Weg dazu, daß man Teufels; anbeter wird, nur mehr furg. Alle widergöttlichen, graus samen, perversen Niten sind damit gegeben. Namentlich der Drient ift voll von folden Teufelskulten. Man denke an den Molochdienst, an die Baals und Affartekulte. In Indien haben wir die Schiwa-Religion und vor allem den Kultus der Kali, der Gattin Schiwas, der sich durch besonders graus sige Riten auszeichnet. Kali ist die Göttin der Sekte der Thugen oder "Würger". In IndosChina gibt es jene bis heute noch immer nur wenig bekannten und erforschten Mysterien, die in dem sogenannten Totentang ihren Gipfel haben; dabei muß das Opfer, bevor es dem Tode verfällt, einen besonderen Tang aufführen. Nicht selten auch wird, um die Teilnehmer in den gewünschten hemmungslosen Zustand zu verseten, der dann alle Handlungen möglich macht, ein Rauschmittel verwendet, und so leiten manche den Namen der Affassinen, die im engeren Gebiete der Tempelherren damals eine bedeutende Rolle svielten, vom Haschisch ab, den sie genossen hätten, Assassinen sei so viel wie "Saschischinen". Arabisch hießen sie Haschschaschin. Deren Art kennzeichnet genugsam, daß im Französischen assassin einfach "Mörder" bedeutet. Daß der Oberste dieser Ussassinen in Sprien den Titel "Scheich al-Nichebel" führte. was man gewöhnlich mit "Alter vom Berge" übersett, aber beffer mit "Gebieter des Gebirges" zu überseten hat. sei deshalb erwähnt, weil dieser Titel auch im Logenwesen vorkommt. Die sektierischen Djesiden, eine mohammedanis sche Sekte, gelten bei den anderen Muslimen offen als Teufelsanbeter. Sie verehren, so heißt es, den gefallenen Engel Scheitan — das ift Satan —, durfen aber deffen Namen nicht aussprechen, wie auch die Juden den Namen Jahves nicht aussprechen dürfen — eine in den Mnsterien häufige Gepflogenheit —, den Namen des ebenfalls hoch verehrten gefallenen Engels Melek Taus dürfen sie jedoch aussprechen. Gerade bei dieser Sette fällt es auf, daß das Innere ihres Heiliatums in Baschika allerlei Symbole zeiat. die mit den freimaurerischen eine gewisse Ahnlichkeit haben. Dafür, daß solche Riten sehr oft mit Morden, mit "Menschenopfern", verbunden sind, bedarf es weiterer Anfüh: rungen nicht. Blut gilt hier immer als ein besonderer Saft. Es wird übrigens auch in sonst schon sehr hochstehenden Kulten noch genossen, als Tierblut in den verschiedenen griechischen Mnsterien, als Wein im Mithraismus und so: gar im driftlichen Abendmahl. Am schärfsten eingestellt auf den Gegensat zwischen Licht und Finsternis ist bekanntlich der Parsismus mit seinem lichten Ormusd und seinem finsteren Ahriman, so daß man hier geradezu von Dualis; mus spricht. Und wieder handelt es sich da um eine Religion. die den Templern in Sprien räumlich nahe stand und die auch durch viele Kanäle mit Palästina und mit der jüdischen Religion selbst verbunden war. Der Einfluß des Parsis, mus ist weit größer und reicht weit tiefer, als es zunächt den Anschein hat. Noch der neueste "Satanismus" mit seinen "schwarzen" oder "Teufelsmessen" zeigt in allem Dogmatischen seine Beziehung zu ihm. Das späte Juden, tum kann als wichtigster Vermittler gelten.

Was nun junächst die äußere Organisation der Tempels herren betrifft, so erinnert diese mit ihren drei Stufen ins besondere an den Mithraismus. Die erste Stufe bildeten die "Anechte, Wappner oder Handwerker", die zweite die "Rapläne" nebst den "dienenden Brüdern" oder "Anappen" die dritte die "Ritter". Auch im Mithraismus folgt auf zwei Grade von "Dienern" der dritte der "Ritter". Darüber hinaus gab es noch höhere Grade. Außer den schon Eine geweihten gab es noch "Affilierte". Diese konnten Edelleute und Gemeine sein, Manner und Frauen und auch folche, die ein Klostergelübde gang oder teilweise abgelegt hatten, wie wir Ahnliches bei den Freimaurern in den "Maurern ohne Schurg" und bei ihren Gegnern, den Jesuiten, in den "Jesuiten in turger Robe" finden. Ferner gab es da "Dos naten", Spender, Leute, Die, ohne ein Gelübde abzulegen, ihr Vermögen oder ihre Dienste oder beides dem Orden widmeten, und endlich die "Oblaten", eine Abart der Dos naten, solche nämlich, die schon von Kindheit an durch ihre Eltern für die Ordensdienste bestimmt worden waren.

Die Wahl des Großmeisters fand in einer Weise statt, die das Fortbestehen der Überlieferung gewährleistete, so daß von den einmal festgelegten inneren Grundlinien der Ordensführung nicht mehr abgewichen werden konnte. Sie mußte von einem Wahlkapitel vollzogen werden, das sich durch "Selbstkooptation", durch Vorschlag aus den eigenen Reihen, ergänzte und dessen Leiter stets von dem letzten Großmeister eingesetzt worden war. Somit konnte der Zuswachs nur Leute in dieses Kapitel bringen, deren Gesinnung

man sicher war, und die ganze Wahl bestätigte vielfach nur den ohnedies schon bestimmten Nachfolger.

Bu dem ihnen zum Vorwurf gemachten widerchriftlichen Dienst und Wesen jedoch scheinen die Tempelherren, wie schon angedeutet, durch ihre Beziehungen zu den Affassinen gekommen zu sein. Diese Assassinen kampften während der Kreuzzüge gegen die Sarazenen ganz ebenso wie gegen die Christen. Graf Le Couteulr de Canteleu sieht in ihnen nichts anderes als die letten Reste der friegerisch veranlagten uns abhängigen Juden und die Ervonenten der damaligen jüdischen Geheimregierung (Les sectes et sociétés politiques et religieuses, Paris 1863). Nur der Friedensschluß mit den Affassinen ermöglichte den Tempelherren den ges sicherten Rückug zum Meere, als der Fall Jerusalems uns abwendbar war, und der Ritter Wilhelm von Montbart soll vom "Alten vom Berge" geradezu eine Art freimaure; rische Einweihung bekommen haben. Es heißt auch, die Bäter und Vorgänger der Affassinen, die sogenannten 38/ maili, die sich nach dem Urenkel von Mohammeds Schwie; gersohn Ali, einem Ismail, so nannten und auch Fedawi, "die sich Opfernden", hießen, hätten eine Wiederherstellung des Salomonischen Tempels im Sinne gehabt. Vom Brus der Wilhelm von Montbart soll ein besonderer freimaure, rischer Ritus stammen, den die erwähnten freimaurerischen Schriftsteller Bothwell/Gosset und Dickingson bei den Tem/ pelherren geübt sehen wollen. Helene Blavatstn geht noch weiter: sie behauptet, der oben genannte Mitbegründer des Ordens, hugo von Panens, der auch hugo der Ungläubige (le paien) genannt worden sei, habe bereits die Einweihung durch den "Alten vom Berge" empfangen.

Daß die Tempelherren im allgemeinen Teufelsanbeter waren, wird kaum behauptet werden können, daß aber bei ihren Spigen der Satanismus vorkam, ist so gut wie er; wiesen. Hans Freimark ("Okkultismus und Sexualität",

Leipzig v. J.) erklärt das damit, "daß in dem Geheims bunde wieder ein Geheimbund bestand, der die letten Konsequengen seiner Lehre jog." Die uns erhaltenen, aber in ihrer Echtheit angefochtenen Geheimstatuten bes Ordens zeigen ganz deutlich, wie man mit einer sektierischen Aus: legung des Christusmysteriums begann und mit der Vers leugnung Christi endete. Die in Frage fommende Stelle lautet nach Freimart: "Auch foll er (der Aufzunehmende) schwören, daß er glaube und glauben werde an den Gott Schöpfer und an dessen eingeborenen, nicht gestorbenen und nicht fterben könnenden Sohn, das ewige Wort, nie geboren, gelitten, gefrenzigt, gestorben oder von den Toten auferstanden. Er soll endlich schwören haß und unwiders rufliche Feindschaft den weltlichen Inrannen, der Snnagoge des Antichrists, des neuen Babels, das ist Roma, deffen Kommen Johannes vorhergesagt hat. hat der Kandidat den Eid geleistet, so werfen alle Brüder die Kreuze, welche fie in den Sanden halten, jur Erde, treten fie mit Fugen und bespeien dieselben. Dies zur Bestätigung seines Schwus res au tun, wird dem Kandidaten unter Darreichung eines Holzfreuzes geboten."

Daß die Tempelherren Dualisten waren, leugnen auch ihre Verteidiger nicht, und es wurde das auch symbolisch in der erwähnten schachbrettartigen Musterung des Bodens ihrer Kapellen und dem schwarzsweißen Banner ausges drück, und teilweise rein satanische Kulthandlungen konnten ihnen nachgewiesen werden. Zu diesen gehören vor allem die eben besprochene Verleugnung und Bespeiung des Kreuzes, die schwarzen Messen und die Anbetung eines Idols. Die hauptmomente der "schwarzen Messe", über die es eine reiche, aber sehr oft sensationslüsserne Literatur gibt, sind Schändung einer Hossie und Opferung eines neusgeborenen Kindes oder einer reinen Jungsrau und zwar auf dem Leibe einer hure als Altar; das Ganze geht in



Baphomet, das Götzenbild der Tempelherren Nach einer Zeichnung von Eliphas Lévi (Zu Seite 26f.)



Die Verbrennung des Großmeisters Jacob de Molay Nach, Bèque-Clavel (Zu Seite 32)

eine allgemeine Orgie aus. Durch solche schwarzen Messen, die ein abtrünniger Priester, der Abbe Guibourg, zelebriert und wobei er seine eigenen Kinder geschlachtet habe, soll die Marquise von Montespan für sich haben erstehen lassen, daß ihr die Gunst des Königs, Ludwigs XIV., dessen Gezliebte sie war, erhalten bleibe. Bei den Tempelherren wird allerdings dieser satanischen Messen nicht gedacht. Dagegen ist in dem Prozesse der Tempelherren viel von dem Idol die Rede, das sie angebetet hätten, von dem Baphomet. Übrigens meint der Wiener Gelehrte Anton von Mailly ("Der Tempelherrenorden in Niederösterreich", Wien 1923), der die Tempelherren verteidigt, die Anbetung eines Haup; tes wie des Baphomets der Templer sei damals auch andern Orden eigen gewesen.

Die Templer selbst erklärten in ihrem Prozesse, der Brauch, das Kreuz zu bespeien, sei eine Stuse der Einweihung und solle Petri Verleugnung symbolisseren, und auch für die Anbetung des Idols Baphomet, die mit einem Fußfall zu leisten gewesen sei, hatten sie eine christliche Deutung. Der Rezeptor nahm dabei aus einem verschlossenen Kästichen das "Haupt" heraus, das aus Metall und mit Silber und Gold ziseliert war und halb einen Totenschädel und halb das Gesicht eines bärtigen Greises darstellte, und sprach: "Glaube an das Haupt, vertrau ihm, und es wird dir wohlergehen!" Und nachdem das Haupt von den Brüsdern gefüßt worden war, sprach er: "Nun ist der Sohn des Menschen gepriesen und Gott ist in ihm gepriesen." Das ließ sich in der Tat christlich auffassen.

Was aber war der Baphomet in Wirklichkeit? Die Bersteidiger des Ordens bleiben natürlich bei der christlichsmystisischen Deutung, wonach er ein Symbol Christi war. Die Gegner sagen, er sei ein Symbol des Teufels. Der Spezialsforscher auf diesem Gebiete, der Wiener Orientalist Josef von Hammerspurgstall (Mysterium Baphometis, "Funds

gruben des Drients", Wien 1818) hat in verschiedenen Templerkirchen in verschiedenen kändern an den Mauern Darstellungen von Grasen und Idolen gefunden, die mit den Beschreibungen des Baphomets in dem gegen die Templer geführten Prozesse identisch sind und auf einen gnostischzophitischen Ideenkreis hinweisen, während die arabischen Inschriften dabei die Beziehungen zum Islam zeigen. Damit stimmt überein, daß die Enthüllung des Baphomets jedesmal von den Templern mit dem Ruf "Ia Allah!" begrüßt worden sein soll.

Auch in einer gewissen Richtung des Offultismus wird viel vom Baphomet gesprochen, was offenbar auf den Templerprozeß zurückgeht. Er wird da als ein schwarzer Ziegenbock genommen oder auch durch einen solchen darz gestellt, dem dann die satanische Gemeinde Ehrenbezen.

gungen erweisen muß.

Im dritten Abschnitt der erwähnten Geheimstatuten des Ordens, im Liber consolamenti, fommt der Baphomet ebenfalls vor, und zwar wird an ihn das dritte der vorge; schriebenen Gebete gerichtet — das erste gilt Mose, das zweite "dem Sohn der Maria, welcher Jesus genannt wird" —, und danach vor allem sehen Freimart und zahl; reiche andere im Baphomet den Propheten des Islams, Mohammed.

Auf Grund geheimwissenschaftlicher Überlieferung hat der französische Offultist Eliphas Lévi, eigentlich Alphonse Louis Constant, ein ehemaliger katholischer Priester (1810 bis 75), eine stillsserte Darstellung des Baphomet entworfen. Diese Zeichnung stellt ein Ungeheuer mit dem Kopfe eines Bockes vor, zwischen dessen starten hörnern Schwefelfrauch aussteigt, während auf der Stirn das Pentagramm brennt. Das Ungeheuer hat einen weiblichen Torso und Flügel; es sitzt auf einem schwarzen Kubus, die Bockssüßeruhen symbolisch auf der Erdfugel. Auf dem mit Nirens

schuppen bedeckten Leibe befindet sich der schlangenummundene Hermesstab. Diese beiden Schlangen sollen, nach alter magischer Überlieserung, gleich den beiden Säulen Jachin und Boas in der Freimaurer-Loge, die Bipolarität von Sut und Böse in der Welt symbolisieren. Die hände, die priesterliche Fingerhaltung parodierend, sind ausgestreckt: die rechte, mit der Ausschlicht Solve nach oben auf den abenehmenden Mond hin, die linke, mit der Ausschlicht Coagula nach unten auf den zunehmenden Mond hin. Die Ausschriften stellen eins der Pantacle (Talismane) des Mystisters H. Rhunrath dar, beziehen sich auf die sogenannte astrale (Seelens)Kraft und besagen: "Erst sammle (diese Kraft) und dann verbreite sie!" (Siehe Tasel 3.)

Wenn die Tempelherren, wie es den Anschein hat, die Baphomet, Verehrung hatten, findet man auch die Anklage im Prozesse begreiflich, daß den Priestern des Ordens ver; boten gewesen sein soll, bei der Messe die Konsekrations; worte zu sprechen, durch die Wein und Brot in das wahre Fleisch und das wahre Blut des Heilands verwandelt wer; den. Denn wo man das böse Prinzip, den Satan, anbetete, konnte die Anwesenheit des guten Prinzips, Gottes, Christi, zu aleicher Zeit nicht erwünscht sein.

Die Anklage bezog sich im übrigen auch auf die Außersachtlassung des Gelübdes der Keuschheit, deren man den Orden im allgemeinen zieh, und zwar darauf, daß der Neosphyt bei der Aufnahme mit dem Nezeptor Küsse auf sonst verhüllte Stellen auszutauschen habe, was im Prozesse dann am häusigsten zugegeben wurde, und daß den Temspelherren zwar der Verkehr mit Frauen verboten sei, der mit Ordensbrüdern jedoch gestattet. Vgl. Schottmüller, "Der Untergang des Templerordens" (Verlin 1887).

Faßt man alles Mitgeteilte zusammen und berücksichtigt man außerdem die Welt, und Lebensauffassung des Mittel, alters, so findet man es sehr wohl verständlich, daß schließ,

lich König und Papst, auch wenn man das Pefuniäre gang außer acht läßt, gegen die Tempelherren, die fast schon ju Rivalen ihrer Mächte geworden waren, mit aller Kraft ein: schritten. Das taten sie jedoch nicht infolge eines plöblich gefaßten Entschluffes, sondern nach einem lange vorbes reiteten und wohl erwogenen Plan. Man darf auch nicht vergessen, daß Philipp IV. der Schöne von Frankreich (1268 bis 1314), der von den Geschichtschreibern nicht selten schlecht gemacht wird, ein ebenso fluger wie tatfräftiger herrscher war; er eilte vielfach seiner Zeit voraus, erkannte voll die römische Gefahr schon damals, verfocht die Souveranität des Staates, demutigte — durch seinen treuen Diener, den Kangler Wilhelm Nogaret — den herrschfüchtigen Papft Bonifacius VIII. und zwang das nächste Konflave, fein Werkjeng, den Bischof von Bordeaux, Bertrand del Goth, jum Papfte zu mahlen (Clemens V.). Ebenso erkannte er die andere Gefahr, die jur selben Zeit seinem Reiche drobte, die judische. Im Jahre 1306 wies er alle Juden aus Franks reich aus. Erst hiernach ging er gegen die Tempelherren vor. in denen er die dritte Gefahr für sein Reich fah. Wohl schon 1304 oder 1305 wird er seinen Feldzug gegen sie begonnen haben. Damals — wir folgen hier dem Werke "Papstum und Untergang des Templerordens" (Münster 1907) von Prof. Finte — erschien ein Südfranzose, Esqin de Flogran aus Beziers, bei König Jaime (Jakob) von Aragonien in Lerida, einer Stadt im Nordwesten von Spanien, und vers traute diesem in Gegenwart des königlichen Beichtvaters, des Dominifaners Martinus von Atheca, der als literaris scher Gegner Arnalds von Villanova bekannt ist, ein großes Geheimnis an. König Jaime war der erste Monarch, der davon erfuhr. Esqiu de Flonran, der selber fein Templer war, war auf folgende romantische Art in dieses Geheimnis eingedrungen: Zum Tode verurteilt für irgendein allges meines Verbrechen, fand er fich im Gefängnis mit einem

abgefallenen Templer zusammen; in Erwartung der hins richtung beichteten die beiden einander, und der verschlagene Esqiu verstand sofort, sich dies geschickt gunute gu machen. Er befam eine riefige Belohnung, ftarb aber wie die meiften, die bei dem Prozesse gegen die Templer irgendwie die Sand im Spiele gehabt hatten, eines gewaltsamen Todes. Uns abhängig von Esqiu de Flonran sollen — nach Pissots "Procès et condamnation des Templiers" (Paris 1805) ein Prior Monfaucon aus dem Gebiete von Loulouse und der Florentiner Noffo Dei (Dephi) Enthüllungen gemacht haben. Beide waren Templer, die für irgendein Vergeben ins Gefängnis gefommen waren. Sie wurden beide hins gerichtet. Tatsache ift, daß es Esgin gelang, auch ju König Philipp vorzudringen, und daß dieser zunächst in verschiedes nen Provinzen zwölf Spione in den Orden eintreten ließ, damit sie alle Gebräuche darin fennenlernten. Ja noch mehr: er ließ sich felber in den Orden aufnehmen. Wahr: scheinlich aber wird er ebenso wenig dessen Geheimnisse volls ftandig erfahren haben wie die verschiedenen Fürsten, die sich später in den Freimaurerorden aufnehmen ließen. Philipp nahm fogar im Jahre 1306, als in Paris ein Aufftand aus: gebrochen war, den ihm angebotenen Schut im Temple an, wohnte noch im Frühling des nächsten Jahres daselbst der Aufnahme eines Bruders bei und ließ auch noch, nache dem er im selben Frühling des Jahres 1307 bereits mit dem Papft zusammengekommen und alles besprochen hatte, sein neugeborenes Rind durch den Templergroßmeister, den so berühmt gewordenen Jakob Bernhard de Molan, taufen. Der Großmeister ahnte von dem Unheil, das seinem Orden und ihm felber drohte, nicht das Geringste. Noch am 24. Juni 1307 leitete er das Ordenskapitel. Es war das der Johannistag, und dieser war bei den Templern, wie er das auch jest bei den Freimaurern ift, der hauptfeiertag. Erst im Sommer 1307 bereitete der König alles vor. Er

schickte an sämtliche Beamte in der Provinz versiegelte Briefe, die erst in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober geöffnet werden sollten. Zu dieser Vorsicht war der König um so mehr gezwungen, als selbst der Papst in der Anges legenheit der Templer noch schwankte. Das bezeugen seine noch vorhandenen Briefe. Denn die Templer hatten Freunde, Gönner und Gesinnungsgenossen bis in die höchste Beamtenschaft hinauf. Eine frühere Befanntgabe der Prostriptionslisten konnte darum den ganzen Plan zus nichte machen. Am 13. Oftober, einem Freitag, murde ber Befehl des Königs ausgeführt. In den Morgenstunden dieses Tages wurden fast alle Tempelherren in haft aes nommen, nur wenige, vor allem hervorragende Verfons lichkeiten, waren doch schon geflüchtet. Der Beamtenapparat hatte vorzüglich funktioniert. Unter den Berhafteten befand sich der frühere Präzentor und Visitator von Frankreich. Gerhard de Villars, der Großprior von Frankreich Peirot und noch viele andere Würdenträger. "Sicherlich handelte der König formell gang korrekt, ebenso der Inquisitor Wils helm von Varis", muß sogar ein Verteidiger der Tempels herren wie Finke jugeben. Die Güter der Tempelherren wurden beschlagnahmt, in ihre Burg in Paris, den Temple, siedelte der König mit allen seinen Ressorts über, und nun sette der Prozes ein, den von weltlicher Seite des Königs Kangler Wilhelm von Nogaret und von geiftlicher des Königs Beichtvater Wilhelm von Paris führten, und der beinahe sieben Jahre dauern follte. Denn unsichtbare geheime Einflusse einerseits, die wohl auf die geflüchteten Templer und ihre Bundesgenoffen jurudjuführen find, und Unstimmigkeiten zwischen Krone und Ligra anderseits verzögerten seinen Abschluß.

Die Freunde und Verteidiger des Ordens erflären das Vorgehen des Königs fast ausschließlich aus seiner hab; sucht. Die Beschlagnahme der Ordensgüter spricht anschei;

nend dafür. Zwar wurden diese den Johannitern zuerkannt, es wird aber behauptet, der König habe einen großen Teil davon für sich zurückehalten. Auch foll Philipp dadurch die Aufhebung des Ordens von Clemens V. erzwungen haben, daß er gerade zu der Zeit, als in Vienne das XV. allgemeine Konzil tagte, dort mit großer heeresmacht erschien; aber Clemens V. war ja durch seinen eigenen Ginfluß gum Papfte gewählt worden! Die Bekenntnisse der Templer, die die Grundlage für ihre Verurteilung bildeten, werden von jenen Forschern gang und gar der Folter zugeschrieben, die sie erpreßt habe. Tatsache aber ist, daß von den 138 ver: hafteten Templern in Paris nur vier bei der Unschuld des Ordens verharrten. Unter denen, die bekannten, war auch der Generalprofurator an der römischen Kurie, Peter von Bologna. Verleugnung und Bespeiung des Kreuzes, uns sittliche Kusse und orientalische Laster wurden vielfach ein: bekannt, nur von der Anbetung des Idols war kaum etwas ju hören. Der Großmeister de Molan, der auch unter den Gefangenen war, gab die Verleugnung Christi und das Bespeien des Kreuzes zu, leugnete aber die Aufforderung jur Sodomie. Aber in einem Briefe vom 25. Oftober 1307 gestand de Molan diese und andere Vergehungen und gab den Ordensgenossen fraft seiner Ordensgewalt den Bes fehl, dem Inquisitor alles zu bekennen. Dieser Brief bes findet sich noch heute im Chartularium (Urfundensamm: lung) der Pariser Universität und wurde von Prof. Finke danach veröffentlicht. Nun aber wurde gerade der Große meister de Molan erwiesenermaßen niemals gefoltert, so daß wenigstens bei diesem Zeugen — und er ist wohl der wiche tigste — die Erpressung nicht in Frage kommt.

Nur einmal, am 28. März 1310, waren die gefangenen Tempelherren beisammen: im bischöflichen Garten in Paris wurden ihnen da die Anklageartikel vorgelesen, sonst wurden sie einzeln gehalten. Der Prozeß ging weiter. Viele

nahmen in dessen Verlause ihre Geständnisse zurück und verurteilten sich dadurch selbst als relapsi zum Fenertode. Wie viele verbrannt wurden, wie viele an den Folgen der Folter starben, läßt sich heute aktenmäßig nicht mehr festsstellen. Man weiß nur, daß am 12. Mai 1310 in Paris 54 Tempelherren verbrannt wurden, wenige Tage später noch vier Ordensbrüder. Sie starben mutig und ihre Schuld widerrusend. Das mächtig erregte Volk schien ihre Partei zu nehmen. In Senlis wurden am 27. Mai desselben Jahres neun Tempelherren verbrannt, bald darauf wieder einige.

Der Ordensgroßmeister selbst, Jakob de Molan, wurde erst vier Jahre später verbrannt, am 18. März 1314, und zwar zusammen mit Gaufris de Charnen in Paris auf der Seine: Insel, auf der heutigen Place Dauphine. Der Über: lieferung nach starben beide als helden. Schottmüller, der im übrigen die hinrichtung der beiden "einen aus Zweckmäßigkeitsgründen vom König befohlenen Mord" nennt, entwirft ein Bild davon nach der Chronik Gottsrieds von Paris, der Angenzeuge gewesen sein will (siehe Lafel 4):

"Danach bestiegen Wolay und der normannische Meister gegen die Besperstunde den Holzstoß, der nur langsam in Slut gesetzt wurde, um ihre Qual zu vermehren. Die Bitte, daß man ihr Antlitz dem Bilde der Mutter Gottes entzgegenwende und daß man ihnen die Handsessellen löse, um sie zum Gebet falten zu können, fand Gewährung. Den Orden preisend und seine Reinheit versichernd, riesen sie Gottes Gnade an, forderten von ihm, daß er ihren Tod räche, und schieden so aus dem Leben."

Den Bericht, wonach Molan, "als schon die Flammen emporzüngelten, seine beiden ungerechten Richter aufges fordert habe, sich vor Gott zu rechtsertigen, zu welchem Zweck der Papst binnen vierzig Tagen, der König binnen vierzig Wochen vor Gottes Richterstuhl erscheinen sollten",





Die beiden Säulen Jachim und Boas des Würzburger Doms mit den eingemeißelten Namen



Christus als Freimaurer mit entblößtem linken Knie Das Tympanon des Riesentores des Wiener Stephansdomes (Zu Seite 41) Aufnahme der Dombauleitung

verwirft Schottmüller als unhistorisch. Tatsächlich starb Clemens V. in der Nacht jum 20. April unter entsetlichen Schmerzen, König Philipp verfiel bald nach dem Tode Mos lans in ein schweres Siechtum, deffen Ursache fein Arst zu entdecken vermochte; er starb am 29. November noch in demselben Jahre. Ein großer Teil der Geiftlichkeit mußte von seinem Nachfolger gezwungen werden, Seelenmeffen für den Verstorbenen zu lesen. Diese Feindschaft der Priester gegen ihn und sein unaufgeflärter Tod gaben Unlaß, zu vermuten, daß er von einem geheimen Konvent der ges flüchteten Templer jum Tode verurteilt worden fei. Jeden: falls wurde sein Finanzoberaufseher, der bei den damaligen Geldschwierigkeiten des Reiches eine der einflußreichsten Perfönlichkeiten der nächsten Umgebung des Königs war, Enguerrand de Marigny, bezichtigt, daß er den Rönig ver: giftet habe, und im Jahre 1315 dafür in Montfaucon an den Galgen (au gibet) gebracht. Der Kangler Wilhelm de Rogaret und der Verräter Esgin de Flonran folgten dem König innerhalb turger Zeit im Tode. Eliphas Levi berichtet in seiner "Geschichte der Magie" als Maurerüberlieferung, daß drei vermummte Brüder an den Scheiterhaufen Mos lans getreten seien und ein Taschentuch in sein Blut getaucht hätten; dann hätten sie aus ihren Dolchen ein Dreied aes bildet und dem Papste und dem Könige ewige Rache ges schworen.

Was immer für Anstif das Sterben Wolays umsponnen hat, jedenfalls wollen die Freimaurer selbst einen Zusams menhang zwischen sich und den Templern glaubhaft machen, und kein Geringerer als Gotthold Ephraim Lessing läßt in dem bekannten Schriftchen "Ernst und Falk, Gespräche für Freymäurer" den einen, Falk, mit Bezug auf die Tempelsherren sagen: "Es kann wohl sein, daß es einmal nötig und gut war, sich davon Nichts merken zu lassen. Aber ist — ist kann es im Gegenteil höchst verderblich werden, wenn

<sup>3</sup> Die Kreimaurerei

man aus dieser Verwandtschaft noch länger ein Geheimnis macht. Man müßte sie vielmehr laut bekennen, und nur den gehörigen Punkt bestimmen, in welchem die Tempels herren die Freimäurer ihrer Zeit waren." Daher wohl auch zeichnet Lessing in seinem "Nathan" den jungen Tempels herrn mit so sympathischen Zügen.

In den Tagen der Bedrängnis des Ordens sind manche Tempelherren übers Meer zu den Sarazenen geflohen, was vielleicht auf das Fortbestehen der alten Berbindung mit dem Mlam schließen läßt, andere flüchteten namentlich nach Schottland und fanden dort Anschluß an die angeblich schon aus der Römerzeit bestehenden Logen. So wenigstens bes hauptet eine gewisse freimaurerische Richtung. Daß man folche Logen annimmt, wurde bereits dargelegt. Bestand eine Loge schon vor der Flucht der Tempelherren nach Schottland, so war es natürlich, daß sie hier Unterschlupf fanden. Und nicht nur die Überlieferung der Grofloge von England behauptet auf Grund der sogenannten Porfer Urfunde, die freilich der freimaurerische Geschichtschreiber 3. Findel als unecht nachgewiesen haben will, mit der Loge aus der Römerzeit in ununterbrochener Nachfolgeschaft zu stehen, auch die Tatsache, daß die hochgrade insgesamt "schottische" heißen, spricht für alte Grundlagen.

Auch sonst jedoch wollen verschiedene später gegründete Orden unmittelbar mit ihnen zusammenhängen. So schusen Jesuiten vom Rollegium Clermont in Paris den neuen Templerorden, in den im Jahre 1754 eine größere Anzahl Mitglieder der Loge übertraten; hier sollte der alte Templersorden in Wahrheit fortgesetzt werden. Während der Revolution ging der Orden auseinander, erstand aber unter dem Direktorium neu und genoß das Wohlwollen Napoleons; unter der Restauration wurde er von den Jesuiten beseins det, blühte immerhin noch nach der Revolution von 1830, weihte sogar 1833 in Paris ein neues Templerhaus ein

und gründete einen templerischen Damenbund. Ingleichen geht auf kirchliche Inspiration jener "Orden vom heiligen Tempel" zurück, der in England im Gegensatzur Großloge sich als den einzig richtigen Freimaurerorden bezeichnete und seinen Jusammenhang mit den Kreuzsahrern nachweisen wollte, indem er behauptete, schon im Jahre 1286 habe der Kreuzsahrer Jakob Lord Steward in Schottland eine Loge gegründet. Die Beglaubigung dieses Ordens sollte von dem Großmeister J. L. Larmenius vom Jahre 1324 herrühren; die Urkunde trug die Unterschriften aller Großmeister bis 1804. Aber das sind offenkundig nur Spiele der geheim; bündlerischen Phantasse.



Templer/Krenz aus Logen schwedischen Spstems. Die Buchstaben IBMB A DNIC werden gelesen: Jacobus Burgundicus Molay Bustus Anno Domini Nostri Jesu Christi, darunter die Jahreszahl 1314.

## Die Bauhütten

Ein Punkt, der in den Cirkel geht, Der im Quadrat und Drenangel steht: Trefft ihr den Punkt, so habt ihr gar Und kommt aus Noth, Angst und Gefahr.

> Geheimnis des Steinmeggrundes der mittelalterlichen Bauleute. Nach einem zeitgenbiffichen "Steinmegbuchlein".

Ebenso wie der Zusammenhang der Freimaurer mit den Tempelherren ist der mit den mittelalterlichen Bauhütten umstritten. Wenn man deren Organisation immer weiter und weiter in die Vergangenheit hinein verfolgt, kommt man, wie bei so manchen anderen Kulturerscheinungen auch, zu dem Ergebnis, daß die Uranfänge unauffindbar seien. Wan muß jedenfalls bis in das Altertum zurüczehen, um für das mittelalterliche Bauhüttenwesen die tieseren Wurzeln zu sinden. Und es mag auch sein, daß die symbolische Ausdeutung des Gewerbes schon sehr weit zurückreicht, wosür die oben angeführte Stelle des Petrusbrieses ein Zeugnis sein kann. Andere Namen für Bauhütten sind: Tabernaculum, Latomia, Lapidarium, Societas, Fraternitas, Collegium, Logium, Lodge, Loggia, Loge.

Die historischen Steinmetz und Baubrüderschaften jedoch befaßten sich vorerst wirklich nur mit dem Bauen in Stein. Sie hatten ihre Runst nach der Meinung vieler vom alten Rom überliefert bekommen und trachteten deren Konstruktionsgeheimnisse vor den Augen der Uneingeweihten tunzlichst zu verbergen. Die Mitglieder dieser alten Baubrüderzschaften fanden ihre Erziehung vielsach in den Rlöstern, pslegten die Regeln des heiligen Benedikt und verehrten als ihren Schutzpatron den heiligen Johannes den Läufer; von diesem haben, um gleich darauf hinzuweisen, die Joshanneslogen, die die drei untersten Grade der Freimaurerei umfassen, den Ramen. Schon um das Jahr 50 nach der

Erbauung von Rom, also um 700 v. Chr., werden Baus brüderschaften erwähnt. In Deutschland, wo es bereits im 5. Jahrhundert Steinbauten gab, finden wir im 10. Jahr: hundert die ersten geschichtlich feststellbaren Bauschulen, die von Hildesheim, später die von Paffan, Osnabrud, Salge burg, Bamberg und andere, die bis ins 13. Jahrhundert in den handen der Benediftiner lagen. Für die Offentliche feit wurden die Bauhütten im Jahre 1634 aufgelöft, in Wirklichkeit aber bestanden sie noch fort, und zwar bis 1857. Anton v. Mailly und Guido v. Lift wollen noch perfonlich einige der letten Mitglieder der echten Bauhütten gefannt haben. Auch nach England sollen die Baugeheimnisse von beutschen Mönchen gebracht worden sein, und man will svaar Spuren des hüttengeheimnisses, des sogenannten "Meister-Arfanums", im Jahre 1099 in Utrecht in holland gefunden haben. Und zu dieser Zeit begegnen wir auch schon der Verknüpfung des Laienelements mit dem Klerikereles ment in Sachen des Baugewerbes. So hat z. B. in Stablo in Belgien unter dem Abte Poppo (geft. 1048) der Laie Thietmarus eine Kirche erbaut. Db Laien, ob Klerifer, immer aber waren diese mittelalterlichen Bauleiter einem strengen Zunftspstem unterworfen mit einer Menge innerer und äußerer Regeln, deren Befolgung den Mitgliedern unter Androhung der Ausschließung und noch schwererer Strafen geboten mar. Meist hatten ja die hütten ihre eigene Rechtsprechung und Suttenordnung, wie denn Kaiser Rus dolf von Sabsburg im Jahre 1275 diese bestätigte.

Der Umstand, daß die Laienbrüder sich schließlich von den Rlosterbaumeistern gänzlich abtrennten und eine besondere Zunft der Bauhandwerker bildeten, was zuerst im 13. Jahr; hundert nachweisbar ist, eine selbständige Bauhütte errich; teten, brachte unter anderen Privilegien und Freiheiten ihnen auch den eigentlichen, bis heute beibehaltenen Namen der "Freien Maurer" (franz. Franc-magons, engl. Free-

stone-masons). Frei war hier gemeint im Sinne von "frei von der klösterlichen Ordensgebundenheit".

Sang im Mittelalter wurzelnd, seinen eigenfümlichen Lebensbedingungen Rechnung tragend, in einem Zeitalter der Liebe für das Monströse, Geheimnisvolle, Verborgene arbeitend, umgaben sich diese Bauhütten und ihre Leiter mit allerlei Geheimnissen und pflegten seltsame Brauche. Das damalige Ritual, die Zeichen, Worte, Griffe (hand, schenke), an denen die Werkmaurer sich gegenseitig erkanns ten, find mit geringen Abanderungen bis auf den heutigen Lag von ihren Erben, den Freimaurern einerseits und anderseits den Zünften, Innungen, Genossenschaften übers liefert worden. Es berührt gewiß sompathisch, wie wunder: lich immer es sein mag, daß Menschen, die einander bisher nie gesehen haben, wie etwa ein Wandergeselle und ein Altmeister, durch ein paar sonderbare Bewegungen und unverständliche Worte sich als Gesinnungsgenossen ober wenigstens als Zunftgenossen erkennen und begrüßen: die Schranken, die Mensch und Mensch sonft voneinander trennen, sei es Mißtrauen, sei es nur gebotene Vorsicht, fallen da von selbst, und von vornherein ist der Weg zu gemeinsamer Arbeit im Dienste eines Gedankens geebnet. Da liest man, wie der "Wandelgeselle" — so heißt er in den meisten Ordnungen — mit seinem Stock dreimal an die Pforte einer ihm unbekannten Bauhütte zu klopfen hat, wie der "Parlierer" (in der Freimaurerei gibt es noch einen Bruder Redner, das Anrufen allerdings beforgt hier der Bruder Aufseher, auch "Schrecklicher Bruder" genannt) daraufhin ihn dreimal, dem Ritual gemäß, nach seinem Begehren fragt, wie inzwischen die Bauleute schnell ihre Schurze und andere rituelle Abzeichen anlegen und sich nach besonderen Vorschriften aufstellen; dann muß der Wandelgeselle außer durch verschiedene Erkennungszeichen - handschenk, Gruß und Willfomm - sich noch durch

verschiedens andere ausweisen, so muß er den Meister am Zollstab in der Linken vom Parlierer am Zollstab in der Rechten unterscheiden, muß dem rätselhaften Frages und Antwortspiel Genüge leisten und dann um eine Figur, wie 3. B. die untenstehende (aus Mailln), in der der Meister

und die anderen Bauleute sich aufgestellt haben, dreimal herumgehen und sie dann "abheben", d. h. sie richtig lesen, deuten, und schließlich noch sein eigenes Steinmetzeichen — ein jeder Zunftgenosse hatte ein solches — ansgeben. Der erwähnte Zollstab, auch Bankmaß genannt, ist in früher Zeit übrigens ein großes Winkelmaß geswesen, das rechtwinkelig geknickt, nicht gerade gestreckt war, woraus sich das freimaurerische Winkelmaß erklärt.

Die Steinmetz-Bruderschaften, deren Einrichtungen und Ordnungen hier in einigen Zügen wiedergegeben wurden, meinten wirklich und mit Recht, einer göttlichen Kunst obzuliegen; sie trachs

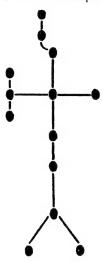

teten die Liebe zum Nächsten mit dem Gehorsam gegen die Führenden zu verbinden, selbst ihrer bösen Leidenschaften Herr zu werden und der ganzen Menschheit durch ihr Wirken und Wesen zu dienen. Es ist nun bedeutsam, daß gerade auf deutschem Boden diese Bauhütten zur höchsten Blüte gelangsten. Hier schusen sie eine große Anzahl herrlicher Doms und Münsterbauten, und hier standen die vier Bauhütten, die für die ganze mittelalterliche Baukunst maß, und richtunggebend waren: die Hütte in Straßburg, die von Köln, die zu Wien und die zu Bern. Man merke, daß die Präposition je bessonders gewählt ist, und schon an deren richtigem Gebrauche unterschied man das echte Mitglied einer solchen Hütte vom

falschen (Mailly). Jede dieser hütten hatte ihr eigenes Steinmetzeichen: die in Straßburg das Quadrat, die von Köln das Dreieck, die zu Wien das Quadrat im Kreise, die zu Bern das Dreieck im Kreise. Später kam auch noch die hütte von Regensburg hinzu.

Wie streng immer die Zeichen und Worte von innerzünft; licher Bedeutung von den Maurern der Bauhütten geheim; gehalten wurden, so liebten sie es doch, gelegentlich dieses oder jenes an ihren Bauten anzubringen, das freilich zu; nächst nur von den Eingeweihten verstanden werden konnte. So sindet man im Dom zu Würzburg, der 862 in romanischem Stile begonnen, 1189 geweiht, 1240 wesentlich um; gestaltet und im 18. Jahrhundert innen im Barocksil er; neuert wurde, zwei Säulen, die in alter Schrift die Worte Jachim und Boas tragen (siehe Lasel 5). Es sind die Namen der Säulen, die nach dem 1. Buch der Könige (Kap. 7, R. 21) am Eingang des Tempels Salomos standen und die noch heute in jeder Freimaurerloge sich sinden. Diese Säulen im Würzburger Dom beweisen, wie Anton v. Mailly her;



Das "Halszeichen" Figur am Westportale bes Stephansdoms in Wien

vorhebt, daß "die beiden Säulen J und B in der hütte kultisch tatsächlich Beachtung gefunden has ben". Ursprünglich stams men sie aus Babylon.

Auch am Stephansdom in Wien, und zwar an deffen Westportal, bemerkt man unter den vielfach rätselhaften Bildwerken, die nachweislich schon im frühen Wittelalter vorzhanden waren, eines von offenkundig maurerischer

Bedeutung. Der Dom, im Jahre 1147 eingeweiht, wurde 1300 im jetigen Umfange auszugestalten begonnen und im 15. Jahrhundert - bis auf den auch jest noch nicht ausgebauten zweiten großen Turm — vollendet. Jenes Bildwerk versinnbildlicht den Verschwiegenheitsschwur und bessen Lehrlingszeichen: "Eher lasse ich mir den hals abe schneiden, ehe ich das Geheimnis verrate." Es ist das so:

genannte "Salszeichen". Eine gange Reihe folcher Bildwerke hat Chr. Louis Herre (1875 bis 1918) im Münster (jest erge bischöfliche Kathedrale) zu Freiburg in Baden nachzuweisen gesucht. Das romanische Quers schiff und das Länasschiff dieses Domes sind bis 1270 er: richtet worden, der Chor von 1354 bis 1513. Aber die bes treffenden Bildwerke befinden sich in der Vorhalle, die im Res naiffancestil dem Sudportal im 17. Jahrhundert vorgebaut worden ift. Der Baumonch, der in der Regensburger Domini, Baumeister von St. Stephan fanerfirche das Kapitell einer in Bien, das Meisterzeichen Säule fütt, macht offensichtlich



machend

das Meisterzeichen, indem er die linke hand an den Kopf hebt, und dasselbe zeigt auch der Baumeister mit der Art am Wiener Stephansdom. An diesem Dom nun ift von gang besonderem Interesse die geradezu mit "Christus als Freimaurer" bezeichnete Stulptur (siehe Tafel 6). Christus ist hier auf einem Regenbogen sibend dargestellt, segnend, mit dem Buche des Lebens, der Wahr: beit und der Weisheit in der Linken, und wird in einer

Mandorla von zwei Engeln gehalten. Das entblößte linke Rnie des heilands entspricht der freimaurerischen Sitte, den Neophyten bei der Aufnahme in den Lehrlingsgrad das Knie (allerdings das rechte) entblößt tragen zu laffen. Es murden über dieses Bildwerk verschiedene Meinungen geäußert. Man führte die Entblößung des Anies fogar auf die bekannte Erzählung von Moses zurück, der vor dem brennenden Dornbusch von Jahre den Befehl bekam, die Schuhe auszuziehen (2. Mose 3, 5). Die Lösung bietet wohl — nach Mailly — die Antwort auf die 67. Frage des ältesten uns befannten Freimaurer:Aufnahme:Ratechis, mus; darin wird der Brauch, daß die Loge mit entblöß, tem linken Knie - also wie bei dem Christus, nicht wie heute in der Loge — vom Lehrling betreten werden muffe, folgendermaßen erklärt: "Weil das linke Knie der schwächste Teil meines Leibes und ein eingetretener Lehrling ber schwächste Teil der Maurerei ift." In einem alten englischen Ritual wird die Frage: "Welches ist der erste Punkt in der Maurerei?" ähnlich beantwortet: "Das linke entblößte Knie." Die mittelalterlichen Werkmaurer wollten demnach in Chriffus den erften Freimaurer feben.

Ebenso wie hier Christus werden die "Vier Gefrönten" mit Bauhüttensymbolen versehen. Dies sind die vier Schuß; heiligen der Steinmehzunft: Severus, Severianus, Carpo; phorus und Victorinus, nach anderen: Claudius, Nico; stratus, Symphorianus und Castorius; manchmal gesellt sich noch Simplicius hinzu. Die Acta Sanctorum jedoch nennen die Namen der Vier überhaupt nicht, sondern haben unter dem 8. November, an dem die betreffenden im Jahre 290 unter Diokletian den Märtyrertod erlitten haben sollen, nur: quattuor coronati palma martyrum verzeichnet. Ganz besonders interessant ist der Seite 44 abgebildete Grabstein des Steinmeh; und Vaumeisters Wolfgang Tenc (gest. 1513) in der Pfarrstirche zu Stepr (Mailly). Darauf

sieht man die vier Gekrönten: der erste mißt — nach Anton v. Maillns Erklärung — mit einem Zirkel auf dem Reiß: brett, der zweite behaut den Stein mit Meißel und Same mer, der dritte arbeitet mit einem Spishammer und der vierte zeichnet auf einem Reißbrett. Eine andere Darftellung der vier Gefrönten befindet sich in dem sogenannten Raften im Innungshause der Wiener Steinmegbruderzunft in der Wolfengasse; dieser Raften ift dort das koftbarfte Stud der alten Bauhütte zu Wien. Er enthält u. a. eine große Tafel, worauf ein Bild der heiligen Jungfrau auf der Mondsichel und rechts und links von ihr je zwei der Vatrone der Steinmeten, der vier Gefronten, gemalt find. Diesem Bilde hat Br. . . Emil Besetnn in der Wiener freimaurerischen Zeits schrift "Die Sphinr" (1873) folgende Erklärung gegeben: Der erfte mit dem Stab in der hand ift unauffällig; der zweite mit dem zum Schritt erhobenen linken Fuß fett zum Meisterschritt an; der dritte ftüßt die linke im rechten Winkel geöffnete hand auf ein Reigbrett, mahrend er die rechte hand auf die Bruft legt, dazu ift noch der rechte Fuß im rechten Winkel guruckgebogen (alles rituelle Zeichen); ber vierte scheint dem dritten entgegenzugehen, in der rechten erhobenen Sand den geöffneten Zirkel haltend, um ihn dem dritten auf die Bruft zu setzen (ein Detail des Aufnahmes rituals).

Der Blütezeit der Bauhütten folgte mit dem Eindringen der Renaissance ein alsbald sich bemerkbar machendes Abssterben. Es mag sein, daß hier das Überwuchern des keltos romanischen Geistes wirkte, des Geistes einer fremden, einer dunkleren Rasse, von dem der germanische — mit den neueren Rassesorschern: der nordische — Geist mehr und mehr zurückgedrängt wurde. Schon die Versammlung zu Köln am Johannistag, dem 24. Juni, des Jahres 1535, an der 19 Korporationen der Baubrüderschaften teils nahmen, zeigt in ihrer Abwehrschrift gegen die wider die

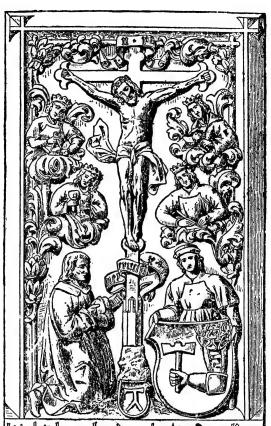

tric leir begraben der erbar Matte vollgang fene lichtanung der paumailter ilt gebese n hie pei diser ekirche dem got gnadig fri der geltoeben ift an erchtag nach des heits kerez tag erhebam Anno domini I-S-L:3

Grabstein des Steinmehmeisters Tenc ju Stenr mit den "vier Gefronten" Bauhütten erhobenen Beschuldigungen den Niedergang, so daß dieses Dokument geradezu ein testimonium paupertatis für die verfallende "fönigliche Kunst" ist. Man hatte verschiedene Bedenken gegen die Bauhütten. Das Usnlrecht, das ihnen gewährt worden war, die aera salutis, der Tem? pelfriede, diente nur zu leicht dazu, Verbrechern und sonst gefährlichen Leuten Unterschlupf zu bieten, und der Kampf gegen das Papstum, der damals in der Reformation seinen öffentlichen Ausdruck fand, konnte sehr leicht zu einem Rampfe gegen das Chriftentum felbst werden. Im Jahre 1634 wurde die Wiener Steinmethütte aufgeloft - Daß sie heimlich weiter bestand, wurde schon vermerkt —, 1644 hob Kaiser Ferdinand III. das Asplrecht für die Kirchen und Rlöster auf, worunter auch das für die Sütten mit inbegriffen gewesen sein wird, 1671 wurde durch Reichs, beschluß die Oberhoheit der Straßburger hutte aufgehoben, 1731 verloren die Butten die eigene Gerichtsbarkeit. Die hütten haben schon seit etwa Anfang des 16. Jahrhunderts ihre frühere Bedeutung eingebüßt.

## Die Gründung der Großloge in London

Dem Verfall der Bauhütten ging die Zersetzung voraus, und diese kam ohne Zweifel von den "Briefmaurern", die schon seit alten Zeiten gelegentlich in sie aufgenommen wurden. Es waren das Leute, die nicht die wirkliche Baus funst erlernten, sondern nur darum in die hütten aufges nommen werden wollten, um ihre esoterischen (inneren) Ges heimnisse kennenzulernen. So war anscheinend Rudolf IV. von Ofterreich, der Stifter, Briefmaurer, weltlicher Bruder der Bauhütte ju St. Stephan in Wien. Seine Grabschrift auf dem Steine im heutigen Bischofstor dieser Rirche, deren Text als solcher nichts Geheimnisvolles enthält — Hic est sepultus Dei gratia Dux Rudolphus fundator -, ift benn in einer besonderen Schriftart geschrieben, die zeigen sollte. daß hier ein "Wissender" begraben liege, und die Schriftart selbst ist der früher bei den Freimaurern gebrauchten ähns lich. Den Anfang zu den "Briefmaurern" werden wohl die "Ehrenmitglieder" gemacht haben, die man damals ebenso wie noch heute in den Kreis der den Beruf wirklich Aus: übenden als dessen Freunde oder Förderer aufnahm. Je mehr sich diese Briefmaurer vermehrten, um so mehr wurs den die Werkmaurer zurückgedrängt, und wer diesen Vorgang verfolgt, kommt dazu, von der Seite dieser einen Man in dieser hinsicht wenigstens zu vermuten. Denn es ist ein altes und immer wieder angewandtes Mittel, eine Organis sation dadurch unschädlich zu machen, daß man Leute seiner eigenen Gruppe in sie einschmuggelt, die dann ihrerseits die Aufgabe haben, in der Vertrauensstellung, die sie als; bald zu erreichen wissen, immer mehr von ihren Genossen zur Aufnahme zu bringen.

In England waren nach der Beendigung des Baues der St. Pauls/Rathedrale, die, 1675 unter Christoph Wren bes gonnen, 1710 vollendet war, der Briefmaurer den Werfs

maurern gegenüber so viele, daß sie neben diesen selbstänz dige Logen aufzumachen begannen. Man nannte hier die Briefmaurer accepted masons. Sogar der König, Wilzhelm III., gehörte geheim ihrem Kreise an. Die Logen der wirklichen Maurer gingen mehr und mehr ein, und es blieben in London nur noch deren vier, in denen natürlich die Briefmaurer schon in der Überzahl waren. Das waren die Logen "Zur Sans und zum Roste", "Zur Krone", "Zum Apfelbaum" und "Zum Kömer und zur Weintraube". Sie hießen so nach den Sasthäusern, in denen die Brüder zussammenkamen. Denn das Schlemmen und die Weinfreus digkeit waren damals in den Logen ebensowenig unbekannt oder gar verpönt, wie später; es gab vielmehr besondere Verordnungen für Tafellogen.

Unter den damaligen accepted masons in London finden wir die Elite der Gesellschaft: nicht weniger als dreizehn Lords, Grafen und Baronets, zwei Gelehrte, nämlich Vanne und Desaguliers, und einen presbyterianischen Geifflichen. Der lette war der bereits erwähnte Reverend Anderson. Diese Männer schlossen sich im Jahre 1717 gur Gründung einer besonderen Loge jusammen und mählten am 30% hannistag dieses Jahres einen gewissen Anton Saper jum Großmeister. Das ift nun der Wendepunkt in der Geschichte der Freimaurerei. Reverend Anderson verfaßte für diese Loge ein Konstitutionenbuch, das, 1723 veröffentlicht, für die ganze fernere Freimaurerei Bedeutung gewinnen sollte. Von dieser Logengründung an wird vielfach sogar die Eris stenz der Freimaurerei überhaupt datiert, von Freimaurern wie Ludwig Reller ("Die Freimaurerei", 2. Aufl. Leipzig 1918) ebenso wie von Nichtfreimaurern, während von andes ren hierin eine bewußte Irreführung jum 3weck der ges heimen Ordensziele gesehen wird.

Anderson selber gibt im Anfang seines Konstitutionens buches eine Geschichte der Freimaurerei, die sogar ein Freis maurer wie Lessing als "handgreifliche Gautelei" bezeichnet. Und achtzig Jahre vor der Beröffentlichung des Konstitu; tionenbuches erschien eine Schrift, die in verhüllter Korm schon das eigentliche Programm der Freimaurerei enthielt, ihren "Willen zur Macht", ihre Absicht, als wissender Führer über eine nicht wissende und willenlose Serde zu herrschen. Das war die "Neu-Atlantis" von dem vielumstrittenen Francis Bacon (1561—1626), die 1643 bei Johann Waes, berg in Utrecht erschien, siebzehn Jahre nach dem Tode des Verfassers. Bacon war ein berühmter Philosoph, ein enge lischer Staatsmann, brachte es unter Ronig Jakob I. jum Großfangler und gum Viscount von St. Albans, fam aber wegen Unnahme von Bestechungsgeldern in den Tower, allerdings nach zwei Tagen, auf Befehl des Königs, wieder frei. Seine Nova Atlantis darf als eine Programmschrift gelten. Ihr überseber, R. Walden ("Neu/Atlantis", Berlin 1894), hat in seinen "Beiträgen zur Vorgeschichte der Freis maurerei" deren Beziehung zur "Neu-Atlantis" eingehend dargelegt (3. Heft, 1890).

Das Konstitutionenbuch Andersons wurde auf dem Festslande durchaus nicht überall ganz ohne Widerspruch aufgesnommen. Der in Freimaurerfreisen als Autorität angessehene Br. Dr. Ferdinand Katsch schreibt in seinem Werke "Die Entstehung und der wahre Endzweck der Freimaurerei. Auf Grund der Originalquellen dargestellt" (Berlin 1897): "Der Hülle der Werkmaurerei bediente sich der Freimaurersbund nur vorübergehend, um seine wahren Absichten besser verhüllen und seine Zwecke wirksamer erreichen zu können . . . Ein hervorstechender Zug am Freimaurerbund ist, daß er sich schon von jeher zur systematischen Irreführung sowohl des profanen Publikums als selbst der Mitglieder des Bunz des, vor welchen die wahren Absichten des Bundes verborz gen bleiben sollten, systematischer Fälschungen bez diente." Schon die Verfasser des Konstitutionenbuches von



Das Allerheiligste des Salomonischen Tempels
Nach Lundius (Zu Seite 52)



Friedrich der Große »Loge haltend« Alter Stich nach einem zeitgenössischen Bilde (Zu Seite 55 und 271) Hollstein & Puppel, Berlin W 15

1723, der freimaurerischen Haupturkunde und des freis maurerischen Grundgesetzes, hätten die historische Wahrscheit im klarsten Bewußtsein der die Großloge beherrschens den Zwedmäßigkeitsgründe gefälscht, Fälschung von Dokumenten sei in der älteren Freimaurerei an der Lagesordnung gewesen. Die neuere Freimaurerei habe auch nur die plumpsten davon ausgeschieden, die seines ren aber zugunsten der Werkmaurerei sich noch immer nicht entreißen lassen. Schließlich sagt Katsch von dem Konstitutionenbuch, daß es "nur Eingeweihten verständlich sei, fremde Leser aber keineswegs aufkläre, sondern geflissents lich verwirren wollte".

Ebenso bemerkenswert ist, was (nach dem Protokoll) der Weiseste Ordensmeister Meris Schmidt der Großen Lans des Loge bereits ein Jahrzehnt früher, in seiner Johannis, rede vom 24. Juni 1890 im Ordenshause in Berlin sagte: "Den Schein, als sei die Freimaurerei ben englischen handwerks, Vereinigungen entsprossen, hielten die Begrün, der der englischen Großeloge aus zeitgemäßen Gründen aufrecht, ja verstärkten ihn durch ihre wundersame Ges schichte der Baufunft' und die Treue, mit welcher fie Gins richtungen und Werkzeuge des Handwerks kopirten; sie er: warben sich dadurch das große Verdienst, der Freimaurerei weithin einen farken und haltbaren Einheitsvunft zu schaffen. Aber der weiter folgende Versuch englischer und deutscher Gelehrten, die Freimaurerei ihrem Wesen und ihrer Grundanlage nach aus handwerklichen Korpo; rationen abzuleiten und als deren Schöpfung hinzustellen, ist ebenso fünstlich gewesen und im Erfolg gescheitert, als der Versuch französischer und deutscher Logen, sie mit den Temvelherren in Verbindung zu bringen."

Die Freimaurer berufen sich oft und mit Vorliebe auf die sogenannten "Alten Pflichten" (Old charges) und messen ihnen besondere Bedeutung zu. Da ist es von Interesse, sich

<sup>4</sup> Die Freimaurerei

diese in Andersons Konstitutionenbuch näher anzusehen. Sie bilden dessen zweiten Teil und behandeln das Verhält; nis des Freimaurers zu Gott, Staat und Loge. Die ersten zwei seien in der Übersetzung von Vr.: Prof. Dr. August Hornesser (Reclams Un. Vibl., 5930) vollständig wieder; gegeben.

- 1. Der Maurer ist als Maurer verpstichtet, dem Sitten, gesetze zu gehorchen; und wenn er ein echter Jünger der Runst ist, wird er gewiß kein törichter Gottesleugner oder ein religionsloser Spötter sein. Aber während die Maurer sich in alten Zeiten zu derjenigen Religion bekennen mußten, die in ihrem Lande oder Volke galt, halten wir es heute für besser, sie bloß zu der Religion zu verpstichten, in welcher alle Wenschen übereinstimmen, und jedem seine persönlichen Überzeugungen zu lassen. Mit anderen Worten: sie sollen gute und treue Männer sein, Männer von Ehre und Rechtschaffenheit, so verschieden ihre Benennungen und Glaus bensmeinungen auch sein mögen. Auf diese Weise wird die Maurerei zu einer Stätte der Einigung und zu einem Mittel, Menschen, die einander dauernd fremd geblieben wären, in treuer Freundschaft zu verbinden.
- 2. Der Maurer ist ein friedlicher Untertan der Staats; gewalt, gleichviel, wo er lebt und arbeitet; er darf sich nie; mals an Empörungen und Verschwörungen gegen den Frieden und die Wohlfahrt des Volkes beteiligen, auch den aussührenden Regierungsorganen keinen Widerstand ent; gegensehen. Da die Maurerei von Krieg, Blutvergießen und bürgerlichen Wirren immer nur Schaden gehabt hat, so ist die friedliche und gesetzetzeue Gesinnung der Maurer, durch die sie die Verleumdungen ihrer Feinde am besten wider; legten, von jeher Ursache gewesen, daß die Könige und Fürssten sich ihrer annahmen und das Ansehen der Brüderschaft, die in Friedenszeiten stets gedieh, hoben. Wenn daher ein Bruder sich gegen die Staatsgewalt auslehnt, darf er in

seinem aufrührerischen Vorhaben nicht unterstützt werden, obwohl man ihm als einem Unglücklichen Bedauern schenken muß. Auch kann man ihn, wenn er keines anderen Verges hens überführt wird, nicht aus der Loge ausstoßen — so sehr die gesehestreue Brüderschaft sein aufrührerisches Vorzgehen mißbilligen soll und muß, um der bestehenden Regiezung keinen Vorwand oder Erund zum politischen Mißstrauen zu geben —; seine Verbindung mit ihr bleibt unsauflöslich.

Aus den zwei angeführten Punkten ersieht man, auch wenn man nicht in Rücksicht zieht, daß das programmatisch Gesagte vielsach "gestissentlich verwirren" sollte, deutlich, wie leicht hier die Worte zu dehnen waren und daß jedensfalls die Loge einen Hochverräter, der Logenbruder war, gegenüber dem redlichen Diener des Staates, der keiner war, zu schüßen verpstichtet ist, daß die Gemeinschaft mit ihm, dem Verbrecher im Sinne der Allgemeinheit, "unausschäftlich" bleibt. Allen Möglichkeiten war damit Raum gegeben.

Die dritte Pflicht hat mehr interne Bedeutung, handelt davon, wer Maurer sein kann (Frauen waren damals noch ausgeschlossen), und von engeren Regeln, die an ihrer Stelle besprochen werden sollen.

Was die Freimaurerei in Deutschland anbelangt, so war das Verhältnis der verschiedenen Großlogen zu den "Alten Pflichten" verschieden. Bei den Altpreußen wurden sie vers worsen nur von der Gr. L. L. und zwar, weil diese nach dem schwedischen System arbeitete. Anerkannt, wenn auch in Varianten, wurden sie von den "Orei Weltkugeln" und "Royal York", indem der Deutsche Großmeistertag von 1870 sie zum Leile seinen "Allgemeinen Grundsähen" eins verleibte. Ausdrücklich anerkannt wurden sie von den Großlogen von Hamburg, von Frankfurt a. M. (Eklektischer Bund) und von Darmstadt (Eintracht). So hat der Vater

des Prinzen Mar von Baden, Eroßherzog Wilhelm von Baden, als er zum Großmeister der Altpreußischen Groß; loge Royal Pork zur Freundschaft gewählt wurde, am 26. März 1859 mit seiner Antrittsrede in Anwesenheit des damaligen Protektors, des Prinzen Wilhelm von Preußen, des späteren Kaisers Wilhelm I., sich ausdrücklich zu den "Alten Pflichten" bekannt.

Aufschlußreich ist hier das Wappen der Mutter dieser "Alten Pflichten", der Großloge von England. Die Sinn, bilder der vier Evangelisten bilden das Mittelstück, die Sauptsache aber sind die altjüdische Bundeslade oben, die obligatorischer Nitualgegenstand aller Snsteme ist, und die hebräische Unterschrift auf dem Bande unten, dem bescheis den die englische Übersetzung sich anschmiegt. Zu beiden Seiten des Mappens stehen zwei Cherubim, die mit ihren Flügeln die Bundeslade beschatten. Nach christlicher Auf fassung sind Cherubim Engel höherer Ordnung, auf dem Wappen haben sie aber Bocksbeine, wie sie dem Teufel ans gedichtet werden. Warum das? Das Rätsel löst die Res konstruktion des Allerheiligsten, die der protestantische Pfarrer Johannes Lundins in seinem seltenen, im Jahre 1738 erschienenen Werte "Die alten Jüdischen heiligtumer, Gottesdienste und Gewohnheiten" gab. (Siehe Tafel 7.) Der Zutritt zu diesem Allerheiligsten war unter Todes, strafe selbst den Priestern verboten. Rur dem Sobenpriester war er erlaubt und auch ihm nur einmal im Jahre, am Versöhnungstage. In diesem Allerheiligsten stehen um die Bundeslade herum ebenfolche Cherubim mit Flügeln und Bocksbeine wie auf dem Wappen der englischen Große loge. Auch die altpreußische Loge "Zur Freundschaft" hatte, als sie sich noch "Royal York" nannte, in Anlehnung an das enalische Muster in ihrem Wappen zwei harpnien.

Dem Konstitutionenbuch mit diesen "alten Pflichten" wurde bei späteren Auflagen die nicht weniger berühmt ges

wordene "Apologie der Gesellschaft der Freimaurer" beisgegeben, die zuerst im Jahre 1738 in Dublin erschien und im folgenden Jahr, am 18. Februar 1739, in Nom auf Befehl des Papstes, Clemens XII., von henkershand versbrannt wurde.



Das Mappen der Großloge von England

## Außere Geschichte der Freimaurerei

Die äußere Geschichte der Freimaurerei, wie man sie schließlich in jedem Konversationslexikon dargestellt findet. beginnt mit der Gründung der ersten öffentlichen Großloge in London am Johannistag des Jahres 1717. Daß sich von da an das Logenwesen so überaus rasch verbreitete. erklärt sich nun nicht einzig und allein dadurch, daß eben gerade die Engländer ein so viel reisendes Volk waren, daß sie auch schon eigene Kolonien in Übersee hatten, wohin der Logengedanke leicht übergreifen konnte, wie man das manche mal dargestellt lieft, sondern vor allem dadurch, daß an vielen Orten schon geheime Logen bestanden, die sich jest nur ans und einzugliedern brauchten. Die Zeit zum Wirfen unter der Maske der Offentlichkeit - einer Maske, die gegebenenfalls das geheime Wirken besonders gut ver beden hilft — war zudem günstig. Der orthodoren Richtung in den Kirchen gegenüber bildete sich eine freiere heraus. Man war des Pfaffengegantes mude. Der sogenannte Deis; mus wurde die Religion der Gebildeten, jene "Religion, in welcher alle Menschen übereinstimmen", wie es das Kons stitutionenbuch ausdrückt. Es konnte das Freimaurertum überall dort, wo die Kirche starr an ihren Überlieferungen festhielt, geradezu eine "Gegenkirche" werden und die "freien Geister" um sich sammeln, für diese ingleichen ein Lockmittel sein, wodurch man so manche der Besten für die Loge ge: wann, ohne daß diese mehr als dies von ihnen wußten. dachten und abnten.

Schon im Jahre 1725 gründeten englische Edelleute in Paris eine Loge. Ludwig XV., wahrscheinlich über die Staatsgefährlichkeit der Freimaurerei unterrichtet, verbot diese Loge. Natürlich bestand sie weiter und fand immer größere Verbreitung. Dem Ziel der Freimaurerei diente in Frankreich die jest sich rasch entfaltende "Auftlärung",

deren Zusammenhänge mit der Loge offen liegen, wenn auch ihr Größter, Boltaire, erst 1778, als Vierundachtzigs jähriger, offiziell aufgenommen wurde.

Im Jahre 1730 wurde die Loge von Dublin gegründet. In Irland fand die Freimaurerei bereits mehrere andere gesheime Gesellschaften vor, deren Streben darauf ausging, die protestantischen Engländer, die die Bestigenden im Lande geworden waren, zu entrechten. Vierzig Jahre vorher war schon etwas Vorläusiges geschehen: die katholischen Stuarts hatten in Dublin ein irisches Parlament zusammentreten lassen und da 2400 protestantische Bestiger ihrer Güter bestaubt. Nach der Wiederherstellung der früheren Ordnung durch Wilhelm III. von Oranien, der den Stuarts auf dem englischen Throne gesolgt war, erstanden sast sossen dem englischen Throne gesolgt war, erstanden sast sossen der heimbünde der Desenders, der White boys, der Hearts of oak und andere. Irland kam seither nicht zur Nuhe. In der irischen Freimaurerei liesen alsbald alle Fäden der revolutionären Bestrebungen zusammen.

Zwischen 1717 und 1734 faßte die Freimaurerei Fuß in den Niederlanden, in Deutschland, in Spanien, in Schotts land, in Schweden, in Polen und in der Schweiz. In Deutschland wurde die erste Loge 1733 in Hamburg ges gründet, und eine Deputation dieser Hamburger Loge nahm — am 14. August 1738 — den Kronprinzen von Preußen, den späteren König Friedrich II., in die Loge auf (siehe Tafel 8). In Friedrichs II. Zeit verbreitete sich die Freismaurerei in Preußen und weiterhin in ganz Deutschland außerordentlich rasch, zumal auch der Kaiser, Franz I. von Lothringen, der Gemahl der Maria Theresia, Freimaurer und Förderer der Freimaurerei war, während allerdings Maria Theresia sie "verfolgte". Erst nach dem Tode ihres Gemahls ließ sie sich überzeugen, daß "die Freimaurer; gesellschaft eine unschuldige, freundschaftliche Gesellschaft sei". Sie setze hinzu: "Mein Seliger, der Kaiser, war selbst

Maçon, und mir ift leid, daß ich sie verfolgt habe. Künftige hin wird es nicht mehr geschehen, und sie sollen meines Schutes sicher sein." So wenigstens werden ihre Worte in freimaurerischen Schriften überliefert. Es gab, nachdem einmal in Hamburg eine Loge gegründet worden war, bald darauf so viele in gang Deutschland, daß schon vier Jahre danach 4. B. für die Proving Obersachsen ein eigener "Pros vinzialgroßmeister" bestellt wurde. Die Gegnerschaft einer Maria Theresia war illusorisch, wo ihr Gatte Freimaurer war. Sie verhinderte nicht einmal die Ausbreitung der Freimaurerei in ihren "Erblanden". Unter Josef II. war sie in Osterreich offiziell zugelassen, gelegentlich wurde zwar die Zahl ihrer Logen beschränkt und den Mitaliedern alle Berbindungen mit dem Auslande unterfagt, aber fonft wurden sie nicht behindert; Josefs Nachfolger, Leopold II., war felbst wieder Freimaurer wie sein Vater, Frang I., aber Frang II., sein Sohn, hob 1794 den Orden auf, der von da an bis jum Umfturz von 1918 in Hsterreich nur unter der Flagge humanitärer Vereine weiter bestand, doch mit derselben Emsigfeit wie vorher "arbeitete". Ahnlich war es in Spanien/Portugal. Dahin fam die Freimaurerei von England aus schon im Jahre 1728. Wegen ihrer politischen Umtriebe wurde sie dann 1751 verboten, ohne daß ihr dies irgendwelchen Abbruch tat. Offiziell anerkannt war sie unter Josef Bonaparte, der, wie auch sein Bruder Napoleon, Freimaurer war, seither wurde sie in Spanien wohl "vers folat", aber nie unterdrückt. Ahnliche Schickfale erlebte die Freimaurerei in Italien. Sie entfaltete sich hier ebenso rasch, zumal in Norditalien, aber auch im päpstlichen Rom entstand eine Loge, die von der französischen ausgegangen war, das Verbot folgte alsbald, hemmte aber hier ebenso; wenig wie anderswo. Der Einigungsgedanke, der auch Rom und die weltliche Macht des Papstes einbezog, wurde hauptfächlich von den Freimaurern getragen; sein Sieg

durch die Aufrichtung des neuen Italiens im Jahre 1870 ließ die Freimaurerei in die volle Öffentlichkeit treten.

Gang besonders wichtig murde die Freimaurerei für Nordamerita. Die erfte Loge, die von Bofton, murde schon im Jahre 1730 gegründet. Wenn bei irgendeiner Maurerei das politische Wirken von allen Freimaurern zugegeben wird, so bei der Gründung der "Bereinigten Staaten" von Nord: Amerika im Jahre 1776. Washington und andere Vräsidenten legten ihren Amtseid auf eine noch heute ers haltene Freimaurerbibel ab. (Eugen Lenhoff, "Die Freis maurerei", Wien 1923.) Die gang vom Logengeist durche drungene Verfassung der "Bereinigten Staaten" galt dem Liberalismus als Muster und wurde immer wieder als höchstes Ziel hingestellt. Schon in der Unabhängigkeits, erklärung, von deren sechsundfünzig Unterzeichnern dreis undfünzig nachweislich Freimaurer waren, war ausgespros chen, daß "alle Menschen gleich geschaffen, daß sie alle von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten. darunter denen auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glüd, ausgestattet seien". Es bestand nun zwar in Nord; amerika eine tiefe Kluft zwischen den Weißen und den Schwarzen, sowie jedoch die den Gegensat vermittelnden Juden in den Kreis famen, mar der Weg jur Gründung besonderer Negerlogen eröffnet und damit auch der zur Forderung nach Gleichberechtigung, die schließlich wenige stens nominell durch die schweren Bürgerkriege zwischen den Nord, und Südstaaten auch erreicht wurde. Selbstverständ, lich haben die Negerstaggten Liberia und Haiti ihre eigenen Logen.

Die Erofloge von England und ihre Tochterlogen haben zuerst nur drei Grade gehabt, die sogenannte Johannes, Brüderschaft. Daß es aber Logen mit noch anderen Graden, "Pochgraden", gibt, ist den Freimaurern zumeist unange, nehm zuzugeben. Sie mussen sich als "Johannes, Brüder

dann dazu bekennen, daß sie selbst von der eigentlichen Maus rerei nichts wissen, daß sie bloße Wertzeuge in der hand von ihnen unbekannten Oberen sind. So sucht henne am Rhnn darzutun, daß es höchstens fünf oder sieben Grade gebe, durchaus nicht 25 oder 33 oder noch mehr. Tropdem ist längst über das Bestehen von hochgraden fein Zweifel mehr. Jedes Konversationslexifon schreibt darüber. Denn was einmal allgemein befannt geworden ift, leugnet die Freimaurerei gewöhnlich nicht mehr ab. Sie beeinflußt nur die Darstellung. So wird die Einführung der höheren Grade gerne als etwas im Sinne der echten Maurerei Uns gesetliches hingestellt. In der letten Vorfriegsausgabe von Meners Großem Konversationslexikon (1905 ff.) heißt es 1. B.: "Das hohe Alter der schottischen Logen, der poetische Reiz, der die alten Abteien von Kilwinning, Aberdeen u. a. umgab, und andere Umftande wurden in der Folge von maurerischen Schwindlern und Abenteurern bes nust, um neue Grade, Legenden und Snsteme einzuschwär: gen, die man die schottischen nannte. Im Gegensatz gur englischen Maurerei behauptete man, diese neuen Schöp; fungen enthielten die ältere Maurerei, und da die Großloge von Schottland am 30. November (am Lag des heil. Un: dreas) eingesett wurde, wählte man für die sogenannten höheren Grade und ihr angebliches Mysterium den heil. Andreas jum Schuppatron und nannte die Logen Andreas, Logen. In England bildete sich unter L. Dermott um 1752 aus unregelmäßig aufgenommenen Maurern. meift ungebildeten Irlandern und geftrichenen Logen eine maurerische Sette, die den Namen Alte oder Porf.Maurereis annahm und einen höheren Grad, den Royal Arch (vom föniglichen Gewölbe) einführte."

Es gibt noch eine ganze Reihe von Hochgradspstemen; einige davon werden eingehender zu behandeln sein. hier ist nur die Tatsache als solche zu verzeichnen, daß nach

früherer Ableugnung und späterer Abschwächung die Freismaurerei gezwungen ist, das Bestehen von Hochgraden selbst in allgemein zugänglichen Nachschlagewerken zuzugeben, daß sie demnach diese anerkennt, sich ihnen unterstellt. Die engeren Logenbestimmungen zeigen das ganz unmißversständlich. Somit ist die Darstellung, als hätten Schwindler und ausgestoßene Maurer die Hochgrade begründet, als zu dem Zwecke gegeben zu betrachten, vor der Allgemeinheit den wahren Sachverhalt zu verbergen. Niemals könnte eine wirklich ihren ofsiziellen Begriffen von Chrenhastigkeit solzgende Gemeinschaft die Gründungen von Schwindlern und ausgeschlossenen Brüdern anerkennen, auch wenn sie sich späterhin der eigenen Art entsprechend umgestaltet hätten; das Odium des Ursprungs mußte auf ihnen lasten bleiben.

Rein geschichtlich noch folgendes: Im Jahre 1756 wurde in Schweden die sogenannte schwedische Hochgradmaurerei gestiftet. Ihr Gründer, Kangleirat Karl Friedrich Edleff (1723—1789), legte sich den Titel "weisester Vicarius Salomonis" (Statthalter König Salomos) bei, und so nannten sich die Großmeister seines Systems auch weiterhin, dar: unter Kaiser Friedrich III. Zehn Jahre später tam diese schwedische Maurerei nach Deutschland. Zusammenhang mit den schottischen und frangosischen hochgradmaurern bestand jedenfalls. Die schwedische Maurerei hat offiziell 9 Grade, in Wirklichkeit 12. Die Maurer, die sich auf die Templer und auf die Rosenkreuzer zurückführen, haben 25, auch 33 Grade: der Ritus von Misraim (Agnoten) hat deren 90, der von Memphis hatte ursprünglich gar 97, er: langte aber seine Anerkennung durch den Große Drient von Frankreich erft, nachdem er die Zahl seiner Grade auf die dort üblichen 33 beschränkt hatte, andere haben noch mehr Grade.

Die Johanneslogen, die Andreaslogen und die hochs gradlogen bilden eine Einheit, wenngleich allerlei Streitigs keiten zwischen ihnen gelegentlich ausbrechen und sogar in die Öffentlichkeit dringen. Das alles berührt nicht das Wesentliche, und wo es gilt, stehen sie immer als "Einsheitsfront" da.

Frauen nehmen die Logen im allgemeinen nicht auf. Immerhin haben einzelne Logen auch Frauen zugelaffen oder besondere Schwesternlogen gebildet. Man nennt das Adoptions, Maurerei in dem Sinne, daß die Frauenlogen von den Männerlogen adoptiert werden. Die Beimat dieser Erfindung ist das galante Frankreich des achtzehnten Jahrs hunderts. Die Damen, die dort zu dieser Zeit so große Macht hatten, konnten es nicht ertragen, daß fie von den Verfamme lungen irgendeiner Gesellschaft ausgeschlossen sein sollten. Alsbald erhoben sich gegen die Freimaurerlogen in Paris die schimpflichsten Verdächtigungen, wodurch sie ihren 3wed, doch zu den Logen zugelassen zu werden, erreichten. Denn der Discours von Ramsan mußte erflären: "Wir sind nicht so ungerecht, jenes Geschlecht für unfähig zur Verschwiegenheit zu erachten, aber seine Gegenwart könnte unvermerkt die Reinheit (candeur) unserer Gesetse und Sitten schädigen." Darauf gründeten die Damen junachft den "Mops, Orden", dessen Namen wohl von dem englischen Wort mopsy, "Mädchen" (eigentlich "Ladenpuppe") her: tommt — mopse wurde vulgare frangösische Bezeichnung der Frau eines Freimaurers —; der "Mops, Orden" hatte aber keinen Bestand. Am 11. März 1775, wurde, ebenfalls in Paris, die erste Adoptionsloge, genannt La Candeur, eröffnet, wobei ein Marquis vom Grand Drient den hammer führte und eine herzogin deputierte Meisterin war. Bald folgte eine zweite Adoptionsloge, La Fidelité. Im Jahre 1787 ahmte die Prager Loge "Wahrheit und Einigkeit zu den drei gefronten Saulen" dies nach und schuf sich auch eine Adoptionsloge. Schon ein Jahr vorher, 1786, war in Leipzig, in der "Bollständigen Sammlung

der Abonshiramitischen Maureren nebst einem Anhang über die Adoptions-Maureren" das Ritual der Frauenslogen im Druck erschienen. Die Sitzungen der Damen sollen mehr Bällen und sonstigen Festlichkeiten als der ernsten Logenarbeit und der Wohltätigkeit gewidmet gewesen sein. In Spanien schuf der dortige Großedrient im Jahre 1891 Frauenlogen. In Deutschland begnügte man sich damit, die Frauen als Gäste zu den sogenannten Tafellogen zuszulassen. Neuerdings, 1906, wurde in England eine Frauensloge gestiftet, die jetzt auch Tochterlogen in den Dominions hat. Männern ist der Zutritt verwehrt.

Die Gesamtzahl der Freimaurer wurde verschieden anges geben, je nachdem gewisse Vereinigungen mitgezählt werden oder nicht. Man las 2358140, aber auch 4 Millionen und 5 Millionen. In Deutschland "arbeiteten" etwa 650 Logen unter 9 Großlogen, etwa 550 Johannislogen, etwa 100 hoche gradlogen. Mitglieder der Logen waren über 80000. In England gibt es etwa 400000 Brüder in gegen 6000 Logen, in Frankreich find dem Grand Drient 470 Logen anges gliedert, der "Großloge von Frankreich" etwa 150, und die Zahl der Freimaurer in Frankreich mag 60000 und mehr sein. Italien hatte vor der Gegenbewegung unter Mussolini ungefähr 500 Logen. Über dreieinhalb Millionen Frei> maurer hat Nordamerifa. Allein an dem Kampf gegen Deutschland im Weltkrieg haben an 250000 Freimaurer teilgenommen. Rugland, die Balkanstaaten, die Türkei, aber auch Japan und China haben ihre Logen. Im Jahre 1913, fast genau ein Jahr vor Ausbruch des Weltfrieges, wurde in aller Offentlichkeit, wenn auch ohne jedes Aufsehen, in Bern (Schweiz) der freimaurerische "Weltbund" gegründet. Bur felben Zeit tagte im haag die VI. freimaus rerische Konferenz. Die Einladung hierzu sagte programs matisch: "Im Laufe der letten Jahre hat unser Ideal einer Verbindung zunächst der freimaurerischen Bölfer mehr und

mehr die Herzen erobert. Wir betonen neuerdings unseren unbeugsamen Willen, die freimaurerische Welt; fette, die bisher nur Sinnbild war, endlich in Wirklichkeit zu bilden. Eine ganze Legion von rührigen Agitatoren macht hierfür Stimmung."



Faksimile des Siegels des Höchsten Rates des 33° des Französischen Groß/Drients

## Die Grade

Goethe drückt in seinem "Groß-Rophta", in dem er sich gegen Cagliostro, den ägyptischen (kophtischen) Maurer, wendete, das Entsehen des Neophyten bei der Aufnahme in einen höheren Grad aus, wenn er erfährt, daß in diesem das gerade Gegenteil wie im vorigen gelehrt wird.

Der Ritter soll in den zweiten Grad aufgenommen wers den. Der Graf Rostro(,Cagliostro) fragt ihn nach seinen Erwartungen:

Graf: Wie nennt man die Männer des zweiten Grades? Ritter: Gehilfen.

Graf: Warum mögen sie diesen Namen tragen?

Ritter: Wahrscheinlich, weil die der Meister aufgeklärt und tätig genug findet, zu seinen Absichten mitzuwirken und seine Zwede zu erfüllen.

Graf: Was denkst du von den Endzwecken dieses Grades? Ritter: Ich kann mir nichts anderes denken, als daß wir nun erst ausüben sollen, was uns der erste Grad ges lehrt hat. Dem Schüler zeigt man von weitem, was zu tun ist; dem Sehilfen gibt man die Mittel an die Hand, wie er das Ziel erreichen könnte.

Graf: Was ist das Ziel, das man den Schülern vors stedt?

Ritter: Das eigene Beffe in dem Beffen der anderen ju fuchen.

Graf: Was erwartet nun der antretende Gehilfe?

Ritter: Daß ihm der Meister die Mittel ans zeigen foll, das allgemeine Beste zu befördern.

Mit dieser Neophytenerwartung sieht der als edler Jüng, ling gezeichnete Ritter den Eröffnungen entgegen, aber im Berlauf der Szene erfährt er aus dem Munde des in diesen Grad schon eingeweihten Domherrn das gerade Gegenteil von dem, was er erwartet.

Domherr: Sage mir den Wahlspruch des ersten Gras des!

Ritter: Was du willst, das die Menschen für dich tun sollen, das tue für sie.

Domherr: Vernimm dagegen den Wahlspruch des zweiten Grades: Was du willft, das die Menschen für dich tun sollen, das tue für sie nicht.

Rifter (aufspringend): Nicht? hat man mich zum Besten? — Darf ein vernünftiger, ein edler Mensch so reden?

Domherr: Beruhigen Sie sich! Sie werden schon über sich selbst lachen und uns das Lächeln verzeihen, das Sie in diesem Augenblick verdrießt. Aus dem Felde der jugende lichen Schwärmerei, worin der Weister seine Schülergängelt, glaubt man über eine goldene Brücke in eine reizende Feene welt hinübergeführt zu werden. Und freilich ist est unerwarztet, wenn man unsanft in die wirkliche Welt wieder zurückz gebracht wird, aus der man sich zu entsernen glaubte.

Ritter: Meine Herren, Sie erlauben, daß ich gehe, daß ich mich von meinem Erstaunen erhole.

Domherr: Gehen Sie nur, gehen Sie nur und sehen Sie sich in der Welt, sehen Sie sich in Ihrem Herzen um! Bedauern Sie meinetwegen die Toren; aber ziehen Sie Vorteil aus der Torheit! Sehen Sie, wie jeder vom anderren so viel als möglich zu nehmen sucht, um ihm so wenig als möglich zurückzugeben. Jeder mag lieber befehlen, als dienen, lieber sich tragen lassen, als tragen. Jeder fordert reichlich Achtung und Ehre und gibt sie so spärlich als mögslich zurück. Alle Wenschen sind Egoisten; nur ein Schüler, nur ein Tor kann sie ändern wollen. Nur wer sich selbst kennt, wird leugnen, daß es in seinem Herzen ebenso bestellt sei.

Ritter: Wohin bin ich geraten!

Domherr: Diesen Lauf der Welt wird ihnen der Meister



Lehrlings: Teppich der Johannis: Loge (Zu Seite 70)



Johannis≠Meister≠Loge 3<sup>0</sup>
(Zu Seite 71)

im zweiten Grad ganz enthüllen. Er wird Ihnen zeigen, daß man von den Menschen nichts verlangen kann, ohne sie zum Besten zu haben und ihrem Eigensinne zu schmeicheln; daß man sich unversöhnliche Feinde macht, wenn man die Albernen aufstären, die Nachtwandler auswecken und die Berirrten zurechtweisen will; daß alle vorzüglichen Menschen nur Markschreier waren und sind — klug genug, ihr Anssehen und ihr Einkommen auf die Gebrechen der Mensch; heit zu gründen.

Ritter: Abscheulich! Abscheulich!

Und diesen hier zu solchen Ausrufen gebrachten Mann weiß der "Graf", der Groß-Rophta, im handumdreben wieder für sich zu gewinnen, indem er ihm in einer darauf folgenden Unterredung das Ganze als "Prüfung" hinstellt, die er bestanden habe: "Alles, was du aus dem Munde des Domherrn gehört haft, was leider dieser Unglückliche nebst mehreren anderen für Wahrheit halt, ift nur Prus fung, nur Versuchung. Wenn die erhabenen, großen, uns eigennüßigen Meister einen Lehrling, der sich gut anläßt, weiter vorwärts führen wollen, so versuchen sie ihn erst, und am sichersten geschieht es, wenn sie ihm die scheinbaren Vorteile eines eigennützigen Betragens vorlegen. Greift er danach, so tut er einen Schritt gurud, indem er glaubt, einen vorwärts zu tun. Wir laffen ihn lange Zeit in seinem Sinne hingehen, und glücklich ift er, wenn wir ihn nach und nach durch große Umwege jum Licht führen."

Dadurch, daß ein höherer Grad das gerade Gegenteil von dem früheren lehren und vom Mitgliede zu üben verslangen kann, entsteht in diesem die völlige Unsicherheit, die ihn zu einem um so gefügigeren Werkzeug der Oberen macht. Der Groß-Rophta selbst aber bekennt in einem auf diese Szene folgenden Selbstgespräch offen seine Wethode: "So wäre denn auch dieser nach seiner Urt zur Ordnung gewiesen. Man muß die Angeln, die Netze nach Pros

<sup>5</sup> Die Freimaurerei

portion der Fische einrichten, die man zu fangen gedenkt, und wenn es ein Walsisch ist, wirft man mit Harpunen nach ihm. Den Mäusen stellt man Fallen, Füchsen legt man Eisen, Wölfen gräbt man Gruben, und die Löwen verscheucht man mit Fackeln. Diesen jungen Löwen habe ich auch mit einer Fackel zur Ruhe gebracht."

Es ift leicht zu verstehen, daß man in keiner Literaturs geschichte, in keiner Biographie Goethes den "Groß; Rophta" hervorgehoben findet. Immer gilt er als schwaches, als mißlungenes, des großen Dichters taum murdiges Werk. Zu viel von dem Wesen der Freimaurerei war hier verraten. Aber die Stimme Goethes ift nicht die einzige. Johann heinrich Bog, der Überseter homers, der Mits glied der "Großen Landesloge der Freimaurer von Deutsche land" geworden war, flagt in einem Briefe an Br .:. Dr. J. Mummßen (Findel, "Die Schule der hierarchie und des Absolutismus in Preußen", 1878): "Wie ein Orden, ber fich frei nennt, die entsetlichfte Unterjodung des Geiffes jum Grundgeset annehmen tonnte." Des weis teren fagt er, daß man durch den Orden "jum blinden Ges horsam an unverschämte Behauptungen und dann, wenn man sich weit genug hineingeglaubt, jum blinden Gehorsam für hierardische Aussprüche unbefannter Oberer gewöhnt werde". Und in der freimaurerischen Zeitschrift "Latomia" selbst — Jahrgang 1869, S. 22 — wird gesagt: "Langsam aber stetig drückte man die Johannis-Logen abwärts, damit fie nur als Schemel für die hochgrade dienen."

Was die Grade für den Freimaurer bedeuten, ist aus den Worten Goethes und Vossens und der "Latomia" flar zu ersehen. Es kann nun freilich nicht unsere Aufgabe sein, jedes einzelne System mit seinen Graden durchzunehmen. Nach Br.: Buck ("Mystische Maurerei") gibt es 800 versschiedene Grade. Das allein schon schließt Vollständigkeit aus, aber da das Prinzip ja doch überall dasselbe ist, ges

nügen auch an und für sich die Wesenszüge der hauptsäche lichsten Systeme.

Nach der Zahl der Grade zerfällt die Freimaurerei in die Johannis, Maurerei, die Andreas, Maurerei, die Hoch, grad, Maurerei und die rein jüdische Maurerei.

Die Johannis, Maurerei ist die ursprüngliche, die flassische Maurerei, die allgemein bekannte, an die man zus nächst denkt, wenn man von Freimaurerei spricht. Sie wird auch die "blaue" genannt, nach der Farbe der Vergierungen und Befleidungen. Sie erflärt Johannes den Läufer zu ihrem Schuppatron. Sie hat nur drei Grade. Sie will ehrlich den offiziellen Zweden der Freimaurerei dienen. entrüstet sich daher ebenso ehrlich über jeden, der etwas mehr ju wissen behauptet; denn sie selber weiß über Ziele, Zwecke, Methoden der wirklichen Freimaurerei genau so viel, wie der Munitionsträger im Kriege von dem Angriffsplan der obersten heeresleitung weiß, und auf sie gemungt ift der ironische Ausspruch des österreichischen Freimaurers, der sicher ein Wissender war: "Das Geheimnis der Freimaus rerei sei, daß sie feines habe" und der befannte Spruch, die Johannis, Maurerei sei "jum Schweigen und jum Zahlen" da. Man konnte von dieser Maurerei gang absehen, wenn man von dem politischen Wirken der Freimaurerei spricht, aber man vergesse nicht, daß auch sie von unbekanns ten Oberen geleitet wird und deren 3wede zu erfüllen hat. ohne daß sie selbst diese Zwecke kennt.

Einen Austritt gibt es nur in der Johannis, Maurerei, nur hier ist es gestattet, "um Deckung zu bitten" oder "um Löschung anzugehen", wie man sagt. Manche der späteren Gegner der Freimaurerei, die deren "Geheimnisse ent; hüllten" oder politisch gegen sie vorgingen, waren nur in die drei unteren Grade eingeweiht, in Frankreich Leo Taxil; Gabriel Jogand (1854—1907), in Rußland der Mörder von Rasputin, der Nationalist Wladimir Purischkewissch,

und so hat denn ein Enthüllungsbuch wie das des deutschen Arztes Dr. Albert Ludwig Daiber ("Elf Jahre Freimausert", Stuttgart, Süddeutsches Verlagshaus), das im Jahre 1922 schon in mehr als 100000 Eremplaren verbreitet war, der Freimaurerei nicht im geringsten geschadet, wahrscheins lich eher genüßt. Das Motto des Buches ist: "Ich din um eine Illusion ärmer und um eine trübe Erfahrung reicher geworden", aber das eigentliche Geheimnis, selbst wenn er es ersuhr, hütet er sich anzugeben oder nur anzudeuten, denn er weiß gewiß sehr gut, was ihm dies einbrächte. Die Tür ins Freie verschließt sich ganz erst mit der Aufnahme in höhere Grade.

Der erfte Grad heißt Lehrling (Apprenti, Entered Apprentice Mason). Der Neugufgenommene, gewisser/ maßen frisch gekeilter Fuche, weiß überhaupt noch gar nichts, er ist nur glücklich und stolz, in eine von ihm als so bedeutend angesehene Gemeinschaft aufgenommen wor: den zu sein. Er hat zumeist keine Ahnung, wie schlau man das "Reilen", das Einfangen der in Betracht kommenden Versonen betreibt, wie man distret an ihn heran zu treten weiß, die Einladung in die unverbindlichste Form fleidet, so daß immer er selbst als Aufnahmesuchender erscheint, wie man seine Schwächen, seine Eigentümlichkeiten geradezu raffiniert berücksichtigt und nutbar macht. Und tatfächlich. ist so ein Neophyt dann nach allen Regeln der "königlichen Runft" aufgenommen, so stellt er mit Genugtuung fest, daß alles, mas er jemals Boses über die Freimaurerei hörte, so gang und gar nicht mit den Tatsachen übereinstimmt, vielmehr das sich als wahr erweist, was er selbst von der Freimaurerei gedacht hat. "Ihr Inhalt ist Geist, ihr Wesen ift Freiheit, ihr Wirken ift Liebe." Go drudte es Br .. Oskar Leschhorn ("Freimaurerische Außenarbeit", Leipzig 1919) aus. Die ganze neue Umgebung, alle Schwingungen der neuen Gedankenwelt und die hohen Ideale der ehren:

werten Brüder find rein, erhaben, voll Gute. Alles ftrebt, so scheint es, nach der Wahrheit und nach dem Licht; das Gefühl der Brüderlichkeit erfüllt gleichsam die ganze Luft. Der Lehrling ist überall von Wohlgesinntheit und Dienste fertigkeit umgeben. Alle die Brüder sehen so ehrlich aus, reden so human und tun — denn die charitativen Zwecke stehen im Vordergrund — offen und verborgen so viel Gutes, daß es unmöglich ift, nicht an ihre volle Aufrichtigs keit zu glauben. Man stellt sich so ganz in den Dienst der Menschheit, daß man sich nicht damit begnügt, die obligaten Logenabende zu besuchen, man ift außerdem noch Mitglied dieses und jenes Bereins, natürlich nur der "humanen" und "fortschrittlichen", der so nüplichen internationalen Sprachgesellschaft "Esperanto", der "Liga für Menschens rechte", der "Gesellschaft der Freunde des neuen Ruße lands"; man darf auch Monist sein, Theosoph, Anthropoe forb, darf die Pfadfinder Bewegung fordern, darf felbft den "Ernsten Bibelforschern" beitreten oder sonstwie sich in driftlichen Vereinen betätigen. Man ift so weit entfernt von aller Parteihete, die einem genugsam verleidet worden ift, von aller Unduldsamkeit, man fühlt sich wirklich als Bruder unter Brüdern, sieht alle nur von dem einen Buns sche beseelt (wie man das selbst ift), am Aufbau der Mensch; heit mitzuwirken.

Bei der Aufnahme selbst schon wird auf die Eigenart des Aufzunehmenden sehr genau Rücksicht genommen. Das Zeremoniell bleibt wohl dasselbe, aber man weiß ihm je nach Bedarf eine besondere Färbung zu geben. Denn ist der Aufzunehmende religiös gerichtet, so wird das Schauer; weckende, das Gruselige besonders unterstrichen, ist er da; gegen nüchtern und materialistisch eingestellt, so wird ihm mit einem vielsagenden Lächeln die ganze Einweihung als eine leere Formalität dargestellt, die zwar keinen Sinn mehr habe, aber als traditionell begründet nicht wohl unter;

lassen werden könne. Und ebenso verfährt man mit dem Schwur, den der Neophyt abzulegen hat, mit den vielen Fragen, die an ihn gerichtet werden und die er zu beants worten hat und die außerdem noch mit allerlei sonderbaren Bräuchen verbunden sind: alles wird ihm auf das plaussibelste und harmloseste erklärt und ausgelegt.

Rach der Aufnahme erhält der Neophyt eine Aufnahmes urkunde.

Schon der Lehrling soll innerhalb der Loge, der "Wert; statt", an der "Arbeit" der anderen Grade gleichberechtigt teilnehmen. Die Überlieferung schreibt vor (Gaedice S. 303 bis 304), daß "ein Lehrling in jeder Loge als Bruder ebenso geehrt werden muß wie ein älteres Mitalied". Er lernt da "maurerische Weisheit so viel, als im ersten Grade mitges teilt werden fann, und deshalb heißt er Lehrling". Einen Teppich, an dessen hand der Lehrling seinen Unterricht erhält, findet man auf Tafel 9 abgebildet: unten das musie vische schwarzweiße Pflaster, in der Mitte die Vorhalle des Tempels, ju dem der Lehrling noch feinen Zutritt hat, flankiert von den beiden Säulen Jachin und Boas, in der Mitte oben der Grundriß des salomonischen Tempels, links der unbehauene Stein - der Lehrling, rechts der behauene, darunter des Maurers Werfzeuge: hammer, Zollstab, Relle, Zirkel, Winkelmaß, Lotblei, Bleimage, oben links die drei fleinen Lichter: Sonne, Mond und Sterne, rechts der flammende Stern — das Pentagramm mit der Spike nach oben. Im blauweißen Saum find die himmelsrichtungen eingewebt, die andern Farben sind hellbraun auf rotlila Untergrund. Im ersten Grade muß der Maurer ein bis zwei Jahre bleiben, aber Ausnahmen für besonders Fähige und auch solche "umstandshalber" sind zugelassen. Der für würdig Befundene wird danach in den zweiten Grad ers hoben.

Der zweite Grad heißt Gefelle, Compagnon, Fellow-

Craft Mason, russisch Towarisch, ein Name, der im russischen Bolschewismus dahin führte, daß jeder "Genosse" in der Umgangssprache so angesprochen wurde. Der Lehrling hatte "Eifer und Treue zu beweisen", dann eine Prüfung über seine "Kenntnisse" abzulegen, der Geselle bekommt nun die Symbole bei der Neueinweihung eingehender und in etwas veränderter Form erklärt, und wieder erhält er eine Urkunde.

Im zweiten Grad hat der Maurer wieder mindestens ein Jahr zu verbleiben; Ausnahmen sind allerdings ebenso zus gelassen wie im ersten.

Der dritte Grad heißt Meister. Mit ihm schließt die Johannis-Maurerei und schließen auch die Kenntnisse der meisten, die über Freimaurerfragen mitzureden sich für bestugt halten. Aber auch der Meister weiß in Wirklichkeit nicht viel. Eine noch kompliziertere Einweihung<sup>1</sup>), eine noch einzgehendere Erklärung der Symbole, eine neue Urkunde, und darum herum ein mystisches Gerede, das tiesen Sinn vorstäuschen soll. Das alles macht den Meister ungemein stolz; er dünkt sich nun wichtig und wissend, ist aber genau so Marionette in der Hand unbekannter Oberer, wie er es vorher war.

Das höchste, was ein "blauer" (Johannis) Maurer außer dem dritten Grade in einer Loge erreichen fann, ist die Stellung eines Meisters vom Stuhle, ein Rang, der in früheren Zeiten als der vierte Grad galt, und auch diese

<sup>1)</sup> Die Einweihungszeremonien in der Johannis. Loge 30 zeigt die Aufnahme aus der Loge Totenkopf und Phönix, Orient Königsberg i. Pr. (siehe Tafel 10). Der Meister vom Stuhle sagt, auf den Sarg in der Mitte deutend: "Betrachten Sie, lieber Bruder, diesen Sarg! Das ist nicht irgendein Sarg, das ist Ihr Sarg!" Die 3 Säulen werden von 3 Totengerippen gestütt; das will dasselbe besagen wie die Inschrift: "Kein Leben ohne Tod, kein Tod ohne Leben!" Die Tür im hintergrund mit dem Andreaskreuz im Jehovadreieck deutet an, daß die Johannisgrade nur Borstufen für die Hochgrade sind.

Stellung kann er nur dann erreichen, wenn in der Loge fein Maurer von höherem Grade vorhanden ift. Diese Möge lichkeit wird im Freimaurer, Lexifon von Gaedice (S. 333) ausdrücklich angegeben, so daß schon dadurch erwiesen ift, wie auch die Johannis, Maurerei mit den hochgraden jus sammenhängt, wie sie durchaus nicht mit diesen überhaupt nichts zu tun hat, daß demnach die Behauptung, fie ftebe ihnen völlig ferne, eine Irreführung ift. Um aber Meister vom Stuble ju werden, muß der Betreffende — nach Gaedide - "auch den Orden, seine Geheimnisse, seine Lehren, Geschichte und Verfassung genau kennen, und verstehen, lichtvoll darüber zu denken und zu lehren. Außere Beredsamkeit ist ihm ebenfalls fehr nötig." Nach den Stas tuten wird man Meister vom Stuhle durch Wahl; das ift jedoch jumeist nur ein Scheinmanover. Der Betreffende wird geradezu stets von den unsichtbaren Oberen für diesen wichtigen Posten bestimmt und so immer der eben richtiae. unbedingt verläßliche Mann dafür ausersehen.

Auf der Basis der Johannis, Maurerei baut sich die Andreas, Maurerei auf, die zweite Stufe auf der Pyramide der gesamten Freimaurerei, deren Krönung schließlich die unsichtbare oberfte Leitung bildet. Die Andreas, Maus rerei nennt sich so nach dem heiligen Andreas, dem Schutze heiligen der schottischen Logen, wie das schonerwähnt wurde. Sie wird auch die "rote" genannt, aber nur bei den "Alts Schotten" ift die Farbe der Verzierungen und der Befleis dung der Brüder und der Logenstätten rot, bei den "Junge Schotten" dagegen grün. Jene wollen mit der roten Farbe die Befreiung des Lichtes von der Finsternis symbolisieren, diese durch die grüne Karbe das Vertrauen auf Gott. Das her schmuden die Jung/Schotten den Schurz oft mit vier grünen Rosen, was den fog. "vier schottischen Schritten" entspricht. (Beise, "Entente/Freimaurerei", S. 374.) Oft ist Rot nur die Farbe der Zwischengrade zwischen dem Meister:



König Salomos Krone (Zu Seite 73)



Die schweigende Figur (Zu Seite 75)

grad der Johannis-Maurerei und dem Royal Arch-Hochgrad, obwohl dieser als 13. Grad bereits über der nur bis
zum 11. Grad einschließlich führenden Andreas-Maurerei
hinaus liegt. Der Name des Apostels Andreas soll deshalb
gewählt worden sein, weil Andreas nach der Überlieserung
der erste Jünger war, der von Johannes dem Täuser zu
Jesus übertrat. Er soll eine Auswahl aus dem Bolke getrossen haben, die dann von Johannes dem Evangelisten
in die Mysterien des Christentums eingeweiht wurde. Die
Andreas-Maurerei hat als erste den Altar in die Logen eingeführt; "hier wird gebetet, von hier geht die Leitung der
Logenarbeit aus". Die Andreas-Logen werden häusig auch
Schotten-Logen genannt, sind aber mit der schottischen
Maurerei nicht ganz identisch, nehmen vor allem nur ein
paar mittlere Erade der Schottischen Maurerei aus.

Zwischen der Johannis, Maurerei und der eigentlichen hochgrad, Maurerei fieht das Schwedische Syftem, das ebenso die Johannis, Grade wie die Andreas, Grade um; faßt. Die Schwedische Maurerei führt sich, wie wir bereits vermerkt haben, auf König Salomo jurud und nennt ihren Großmeister "Stellvertreter Salomos". Darum gehört auch die Krone König Salomos (siehe Tafel 11) als Bestands teil jum Ritual der Andreas/Grade des Schwedischen Systems. Das Bild zeigt an den drei Bogen die drei fleinen Lichter des Maurers: Sonne, Mond und Sterne (das Ventagramm, rudfeitig, ist nur von hinten zu sehen), auf der haube das Templerkreuz, auf den Zacken der hebräische Gottesname Jehova. Der wirkliche Leiter des Ordens ift aber den Mitgliedern nicht bekannt; nur der "Stellver: treter Salomos" und der Ordensrat fennt ihn. Deshalb heißt dieses System auch das "System der unbekannten Oberen". Der erwähnte Etleff foll seine Rechte als Vicarius Salomonis dem König von Schweden verkauft haben, der von nun an immer Großmeister ist (Wicht). Die Konstis

tution fordert, daß der Stellvertreter Salomos immer aus Salomos Geschlecht sei. Das war allerdings bei Ekless und bei den schwedischen Königen aus dem hause Wasa nicht der Fall, aber wenn man der Meinung Glauben schenkt, der Advokat Bernadotte aus Pau in Südfrankreich, der Stammherr des jetzigen schwedischen Königshauses, sei Jude gewesen, ist das Vikariat Salomos wenigstens an einen Sprossen seines Volkes gekommen.

Die schwedische Maurerei fam durch den Feldarzt Eller, mann (Wichtl nennt diesen irrig Ellenberger), der durch Adoption den Namen v. Zinnendorf führte, schon im Jahre 1766, zehn Jahre nach der Gründung, nach Deutschland. In der von Ellermann, Zinnendorf begründeten "Großen Landes, Loge von Deutschland" bestand sie im wesentlichen bis zur Auslösung sämtlicher Logen in Deutschland.

Das schwedische System hat drei Stufen:

Die erste Stufe bilden die arbeitenden Johannis, Logen mit den bereits besprochenen drei Graden.

Die zweite Stufe sind die leuchtenden Andreas; oder Schotten, Logen. hier heißt der vierte Grad Ans dreas, Lehrling, der fünfte Andreas, Geselle, der sechste Ans dreas, Meister. Es ist aber zu vermerken, daß in der eigent; lichen Schotten, Maurerei andere Bezeichnungen gebraucht werden.

Die dritte Stufe bilden die erleuchteten und wirts lichen Stewards, Logen. Diese haben vier Grade. Der siebente heißt der hocherleuchtete Stewards, Bruder, der achte der höchsterleuchtete Salomons, Vertraute, der neunte der erleuchtete Vertraute der St. Johannis, Loge, der zehnte der hocherleuchtete Vertraute der St. Andreas, Loge, Ritter des Purpurbandes. Dieser zehnte Grad heißt auch noch "Purpurgrad des Magister Templi". In diesem Grade wird als Reliquie der rechte Zeigesinger Johannes des Läus fers verwahrt, den der Templergroßmeister Jakob von

Molan testamentarisch dem Templer Beauseau vermacht haben soll. Der höchste Grad des schwedischen Systems ist der elste Grad, der den Titel trägt: "Höchsterleuchteter Rommandeur mit dem roten Kreuz" oder anders Vicarius Salomonis. Doch, wie gesagt, nicht der steht an der Spize, sondern ein unbekannter Oberer.

Eines der seltsamsten Stude der Andreas, Maurerei ift die sogen. "Schweigende Figur", womit nach ihrer eigentümlichen haltung (sie legt den Zeigefinger der rechten hand auf den Mund) eine Statue bezeichnet wird, die eigentlich die ägnptische Gottheit Harpokrates, bald männ: lich, bald weiblich, bald andrognn darstellt. Der Leser findet eine solche Statue auf Tafel 12 wiedergegeben: sie trägt über einem ägnptischen Kopfschmuck die indische Flamme. deren sieben Strahlen die sieben Organe des Seelenleibes darstellen, auf der Brust das Pentagramm mit dem Buch: staben P — in der ägnptischen hieroglnphit das ArteIdeo. gramm, daher die Streitart der Andreasloge -, auf einem weißen Schurz das rote Templerkreuz, auf dem Unters gewande die goldene Schlange, die fich in den Schwanz beißt — das internationale Symbol der humanität in der Freimaurerei —, darein schwarz gemalt ein T — das mystische Tau der Adonhiramlegende (siehe S. 152).

Die "klassische" Schottische Maurerei (Rite Ecossais Ancien et Accepté) hat 33 Grade und teilt diese in sieben Klassen oder Kategorien.

Zur 1. Kategorie gehören die drei Johanniss Grade, die man auch symbolische, primitive und universelle Grade nennt.

Die 2. Rategorie ist die der abgeleiteten Grade. Sie stellt die Entwicklung der ersten Grade dar. Zu ihr gehören nur zwei: der 18. oder Rosenkreuzer/Grad und der 30. oder Radosch/Grad.

Die 3. Kategorie verdankt ihre Entstehung dem deutschen

Alluminatentum, das von dem Bapern Adam Weishaupt begründet wurde und im Ausgang des 18. Jahrhunderts eine Rolle spielte. Der schottische Ritus bringt das Alluminatentum in Verbindung mit der heiligen Feme, was freilich nicht gerechtfertigt ist. Zu der 3. Kategorie gehören die Erade vom 9. bis zum 11. und der 21. Erad.

Die 4. Kategorie besteht ihrerseits aus zwei Abteilungen. Zur ersteren gehören die jüdischen oder israelitischen Grade, das sind der 4. bis 8. Die zweite bilden die biblischen Grade, nämlich der 12. bis 17. Nach der Hertunft werden bei den letzten fünf Graden noch besondere Unterschiede gemacht. Der 12. soll israelitischesalomonischen Ursprungs sein, der 13. und der 14. deistischesählichen, der 15. und der 16. ritterslichen und der 17. apokalpptischen.

Die 5. Kategorie bilden die Templer/Grade, das sind der 19. und 20., der 23. bis 27. und der 29. Grad. Diese acht Templer/Grade haben noch ihre acht inneren Grade, die den äußeren in einer anderen Reihenfolge entsprechen. So ist der 1. innere Grad der 20. äußere, der 2. der 23., der 3. der 24., der 4. der 26., der 5. der 19., der 6. der 25., der 7. der 29. und der 8. der 27. Die Widersinnigkeit einer solchen inneren Umbenennung zeigt klar, wie es hier auf Verwirrung abgesehen ist.

Die 6. Kategorie bilden die hermetischen und kabbalistisschen Grade, die rosenkreuzerischen Ursprungs sein sollen. Die zwei hier vereinigten Grade sind der 22. und der 28. Grad, der erste hermetischen, der zweite kabbalistischen Ursprungs. Hermes Trismegistos, nach dem der erste den Namen hat, gilt in der Mystik als Verfasser geheimnisvoller Bücher, die in der spätgriechischen Zeit und seit dem Mittelalter eine große Nolle spielten. Die Kabbala ist bekanntlich ein Buch der jüdischen Geheimwissenschaften. Übrigens wird rosenskreuzerischer Ursprung auch den beiden Graden 18 und 30 der 2. Kategorie zugeschrieben, und zwar soll der erste vom

Rosenkreuzer Dermott begründet worden sein, der zweite vom Rosenkreuzer Ramsan.

Die 7. Kategorie bilden die administrativen und zugleich höchsten drei Grade — 31., 32., 33. —; sie sollen von Frédéric Dalcho gegründet sein.

In den letzten zwei Jahrzehnten sind in der schottischen Maurerei die Grade vom 4. bis 17. praktisch so gut wie ausgeschaltet worden. Man wird, wenn man zu dieser Bestörderung befähigt erscheint, vom 3. gleich in den 18. Grad erhoben.

Die Namen der über die Johannis/Maurerei hinaus liegenden Grade sind folgende:

- 4. Grad: Maître Secret, der geheime Meister. Dieser Grad ist zugleich der erste der 4. Kategorie der isrealitischen Grade.
  - 5. Grad: Maître Parfait, vollfommener Meifter.
  - 6. Grad: Secrétaire Intime, geheimer Sefretar.
  - 7. Grad: Prévôt et Juge, Geschworener und Richter.
- 8. Grad: Intendant des Batiments, Aufseher der Bauten.
- 9. Grad: Maître Elu des Neuf, Anserwählter der Neun. Dieser Grad ist zugleich der erste der 3. Kategorie, die von den Illuminaten stammen soll.
- 10. Grad: Illustre Élu des Quinze, Erleuchteter Ausserwählter der Fünfzehn.
- 11. Grad: Sublime Chevalier Elu, Erhabener Auser, wählter.
- 12. Grad: Grand Maître Architecte, Großmeister Arschitekt. Dieser Grad ist der erste der zweiten Abteilung der 4. Kategorie, der sogenannten biblischen Grade.
- 13. Erad: Royal Arche, Königliches Gewölbe. Dieser Grad ist wegen der freimaurerischen Symbolik wichtig. Das aus vorgehaltenen Degen gebildete stählerne Gewölbe ist nämlich ein Bestandteil der Einweihung.

- 14. Grad: Grand Elu Parfait et Sublime Maçon, Großer schottischer Ritter. (Die deutschen Titel sind nicht immer wörtliche Übersetung.)
- 15. Grad: Chevalier d'Orient ou de l'Épée, Riffer vom Diten.
- 16. Grad: Prince de Jérusalem, Großfürst von Jerus salem.
- 17. Grad: Chevalier d'Orient et d'Occident, Riffer vom Often und vom Westen.
- 18. Grad: Chevalier Rose-Croix, Deutsch müßte dieser Grad Rosenkreuzer heißen, sein Titel ist aber: Souveraner Fürst von Jerusalem. Das wird mahrscheinlich eine Rück fichtnahme auf den Orden der Rosenkreuzer sein, der große Bedeutung hat. Dieser Grad gehört aber selbst durchaus nicht dem Rosenkreuzer:System an. Da die schottische Maurerei Mystif und Politik miteinander verquickt, gilt für diesen Grad als Grundlage seiner mnstischen Betrache tungen die Geburt, die Vernichtung und die Wieder geburt der Weltenkräfte, als Grundlage seiner politischen Betrachtungen die Evolution der Bölfer durch Entwicks lung des Brüderlichkeitsgefühls und eine Beratung über die Mittel, diese Evolution zu verwirklichen. Dagegen behaupten die offizielle Ausgabe des italienischen Rituals und der frangosische Offultist Sedir, der 18. Grad sei eine Erfindung der Jesuiten; diese hatten ihn in die Maurerei eingeschmuggelt, um sie von innen heraus zu verderben.

Die nun folgenden Grade 19 bis einschließlich 29 find praktisch heute ebenso ausgeschaltet wie die Grade 4 bis

einschließlich 17. Ihre Bezeichnungen find:

- 19. Grad: Grand Pontif ou Sublime Écossais, Großer Oberpriester oder ausgezeichneter Schotte. Dieser Grad ift zugleich der erste der 5. Kategorie, der Templer:Grade.
- 20. Grad: Vénérable Grand Maître de toutes les Loges Régulières, auch Vénérable Maître ad Vitam, Chrourdicer

Großmeister aller regelmäßigen Logen. (Diese Bezeichnung darf nicht verwechselt werden mit der gewöhnlichen französsischen Bezeichnung des Meisters vom Stuhle Vénérable.)

21. Grad: Patriarche Noachite, auch Chevalier Prussien, Preußischer Aitter. Dieser Grad gehört zur 3. Kates gorie, die vom Illuminatentum stammen soll. Während sonst immer als Beleuchtung Kerzen vorgesehen sind, je nach dem Grade von verschiedener Zahl, verlangt dieser Grad die natürliche Mondbeleuchtung.

22. Grad: Chevalier Royal-Hache, Fürst vom Libanon (nicht etwa: Ritter von der königlichen Art). Dieser Grad gehört zur 6. Kategorie und zwar zur hermetischen.

23. Grad: Chef du Tabernacle, Herr des Tabernatels.

Ein Templergrad.

24. Grad: Prince du Tabernacle, Fürst des Tabers natels.

25. Grad: Chevalier du Serpent d'Airain, Ritter ber ehernen Schlange.

26. Grad: Prince de Merci ou Écossais Trinitaire, Fürst der Enade.

27. Grad: Grand Commandeur du Temple, Sonves räner Großfommandant des Tempels.

28. Grad: Prince adept ou Chevalier du Soleil, Rifter ber Sonne. Das ist der 2. Grad der 6. Kategorie, der kabbas listischen.

29. Grad: Grand Écossais de Saint André d'Écosse, Sankt Andreas/Ritter. (Dieser Grad ist nicht zu verwechseln mit dem 6. Grad der Andreas/Maurerei, dem Andreas/ Meister.)

30. Grad: Chevalier Kadosch, Ritter Radosch. Dieser Grad wird nicht selten mit dem Namen des 9. Grades — Maître Elu des Neuf — bezeichnet und mit diesem verwech; selt. Sein Name ist rein jüdisch: Kadosch bedeutet Heiliger.

Welche Bedeutung dieser Grad hat, geht schon daraus

hervor, daß Albert Pike dem Ritual dieses Grades allein ein Buch von fast 500 Seiten gewidmet hat: Ritual of knight Kadosh (Charleston 1879). Die Meinung über ihn ist verschieden. Die einen halten ihn für den Wendepunkt, wo die hochgradmaurerei entschieden die Wege der schwar: gen Magic betritt, betonen aber dabei, daß durchaus nicht alle Radosch/Ritter darüber sich flar zu sein brauchen, daß es vielmehr auch solche gebe, die nur jum Schein in diesen Grad aufgenommen werden, ohne daß sie jemals deffen Bedeutung erfahren; hier beginne der aktive Kampf gegen das Christentum, der im Geheimritual in die umschreiben, den Morte Réalisation matérielle des doctrines gnostiques gefleidet sei. Bei der Einweihung werden 13 Kergen verwendet, mas als Gegensat zu der sonstigen Meinung, die 13 fei eine Unglückstahl, aufgefaßt wird. Bei des Beis lands lettem Abendmahl waren — mit ihm — dreizehn jugegen; der heiland wußte sich von Judas bereits ver: raten. Der Ritter Kadoschi Grad ift der 2. Grad der 2. Kates gorie der abgeleiteten Grade und daher mit dem 1. Grad Diefer Kategorie, dem 18. des schottischen Systems, eng verbunden. Er hat als Aufgabe: enseigner la pratique de l'emancipation, und dazu dient als Vorbereitung der 18. Grad. Albert Pife nennt (Moral and Dogma, S. 449) in ähnlichem Sinne einen Maurer, der diesen Grad erreicht hat, "einen ausgezeichneten Menschen, der von jeder Art Vorurteilen frei geworden ist", und ein anderer Hochgrads Maurer, Charles de l'Aulnan, drückt die Moral und die Ethik des Radosch/Ritters folgendermaßen aus: "Moi, rien que moi, tout à moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu' ils soient." Das heißt: "Ich, nichts außer mir, alles mein, alles für mich und dies mit allen Mitteln, gleichviel welchen."

Dieser Grad ist der Naches Grad. Die Templer rächen sich für die hinrichtung ihres Großmeisters Jakob von Molan:



Schotten=Hochgrad=Teppich
(Zu Seite 91 und 133)



Alter und angenommener Schottischer Ritus Teppich des 30°: Chevalier Kadosch (Zu Seite 92 und 134)

eine Königspuppe, gekleidet als Philipp der Schöne von Frankreich, wird verhöhnt und vernichtet. Und mit dieser Rache für Wolan ist die Bekämpfung des Christentums verbunden. Ahnlich wie bei der Aufnahme in den Templer: Orden eine Absage an das Christentum zu erfolgen hatte, soll hier ebenfalls das Kreuz angespien und zertreten wer; den, und die in diesen Grad wirklich Eingeweihten sollen fortan das Kreuz im Stiefel tragen müssen, damit sie es beständig mit Füßen treten.

Der Radoschi-Grad hat seinerseits sieben Untergrade. Diese sind:

- 1. Kadosch Israélite, Radosch der Israelite.
- 2. Kadosch Chrétien Primitiv, Kadosch der ursprünge liche Christ.
  - 3. Kadosch des Croisés, Radosch der Gefrenzigten.
  - 4. Kadosch des Templiers, Radosch der Templer.
  - 5. Kadosch Pouritain, Radofch der Puritaner.
  - 6. Kadosch Jésuite, Kadosch der Jesuite.
  - 7. Kadosch Écossais, Radosch der Schotte.

Im letten Grade wird, was die Anstiff betrifft, die gnosstische Schulung vollendet, und was die Politik betrifft, die revolutionäre. Dreimal wird man in diesen Grad einges weiht, und auch das bezeugt seine Bedeutung.

- 31. Grad: Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur, Groß/Inspecteor/Inquisitor/Rommandeur. Dieser Grad ist zugleich der erste der 7. Kategorie, der der administrativen und höchsten Grade.
- 32. Stad: Sublime Prince du Royal Secret, Ethabener Fürst des Königlichen Geheimnisses.
- 33. Grad: Souverain Général Grand Inspecteur, Souv veräner General/Groß/Inspector. Das ist der höchste Grad der sichtbaren Freimaurerei.

Daß andere Systeme noch mehr Grade haben, wurde erwähnt.

<sup>6</sup> Die Freimaurerei

Eine Versammlung oder eine Loge von Brüdern, die die höchsten Grade bestigen, wird seit 1797 "innerster Orient" genannt. Unberechtigterweise nennen sich auch die Leitungen gewöhnlicher Großlogen so, was man auch in Deutschland fand. Die MuttersGroßloge eines schottischen Systems in einem Lande nennt sich "GroßsDrient". Die Leitung eines solchen GroßsDrients besteht aus einem Grand Conseil, der aus 33 Brüdern der höchsten Grade gebildet wird.

Man ersieht hieraus deutlich, wie die Grade und Rates gorien unter fich verwoben find. Gerade in diefer Form find sie das geeignete Werkzeug in den handen der une sichtbaren Oberen, die auch die obersten Grade dirie gieren. Dabei besteht das Geset, daß in der hochgradmaus rerei der höhere Bruder nie und unter feinen Umffanden dem Bruder niedrigeren Grades seinen wirklichen Grad offenbaren darf, so daß ein solcher sich immer von gleiche rangigen oder geringerrangigen Brüdern umgeben meint. während oft die höheren und höchsten Grade sich auf diese Weise ihm nähern und ihn ausforschen, ob er etwa für ihre Plane und Absichten willfährig und geeignet sei. Wird ber Maurer in einen höheren Rang erhoben, so erfährt er zu: meift zu seinem nicht geringen Erstaunen, daß die Brüder, die er als Ranggenossen behandelte, in Wirklichkeit schon diesen Rang inne hatten. Und ob sie einen noch höheren haben, erfährt er wieder erst bei seiner eigenen Befordes rung. Und schon damit beginnt das System der unbefanns ten Oberen, das sich demnach durch die ganze Freimaurerei gieht, nicht erst mit den unsichtbaren Leitern der gangen großen Gemeinschaft.

## Die Loge

Der Raum, worin die Freimaurer ihre Versammlungen abhalten, heißt Loge. Das Freimaurer/Lexifon von Gaedicke sagt (S. 316): "So wie man ein Gotteshaus eine Kirche nennt, und wenn darinnen Gottesdienst gehalten wird, sagt, es ist Kirche, so nennt man einen Logensaal eine Loge, und wenn die Brüder sich darinnen beschäftigen, so ist es Loge." Das Wort selbst kommt über das Romanische (loggia im Italienischen, loge im Französischen) aus dem Deutschen, aus dem Worte "Laube", womit man denn auch schon viels sach die Theaterlogen benennt.

In bezug auf die Beschäftigung der Maurer in den Logen kann es verschiedene Logen geben, die aber zumeist im Gesbäude der Loge abgehalten werden. Es gibt Aufnahmes dzw. Beförderungslogen, Arbeitslogen, wo die gewöhnslichen Situngen stattsinden, Tafellogen, wo man gemeinssame Mahle abhält. In England, dem klassischen Lande der Böllerei, arteten diese oft genug zu schweren Gelagen aus. Außerdem gibt es Gerichtslogen, worin über Brüder, die sich irgendwie versehlt haben, das Urteil gesprochen wird. Darüber jedoch suchen die freimaurerischen Schriften fast durchweg mit Stillschweigen hinwegzugehen. Dann gibt es noch Trauerlogen. Dort wird für den gestorbenen Bruder, der in den "ewigen Drient eingegangen" ist, wie man freis maurerisch sagt, die Gedenkseier abgehalten.

"Die Gestalt einer Loge ist ein längliches Biereck", sagt das angeführte Lexison, und durch ein solches Biereck pflegt man in freimaurerischen Schriften das Wort "Loge" zu erssehen. Br. Nudolf Falb hat die Ansicht ausgesprochen, das Langeck habe ursprünglich "Sogol" geheißen, und das von soll ebenso das Wort "Sol" (Sonne) wie das Wort "Logos" — das "Wort" am Ansang des Johannes; Evans geliums — tommen, das ja die Umsehrung des Wortes

Sogol wäre ("Bauhütte", 1881, S. 179). Man liebt in der Freimaurerei derlei phantastische Etymologien. Nach einem rosenkreuzerischen Manual, das im "Freimaurer:Museum" (Heft 1, Pansophia:Verlag, Leipzig:Verlin 1923) veröffent: licht wurde, "stellt das längliche Viereck zwar die Loge vor, aber nicht den Tempel, sondern die Erundlage der 12 Sesschlechter, so wie sie in dem Brustblatt Aarons durch die 12 Edelsteine angezeigt waren und zwar nach den 4 Eles menten, Hauptwinden und Weltteilen."

"Drei gut unterrichtete Männer machen eine Loge gesetz mäßig aus, fünf verbessern sie, und sieben machen sie volltommen." (Gaedice, S. 316, nach der Formulierung in einer Nitualfatechismus/Antwort.) Bei der Zahl Fünf sind gemeint drei Meister und zwei Gesellen oder drei Meister, ein Geselle und ein Lehrling. Der Begriff "gerechte und volltommene Loge" bezieht sich einerseits auf die Ausübung der Maurerpslichten, anderseits auf die Jusaubung der Teilnehmerschaft. Im ersten Punkte muß eine Joshanniss/Loge "gerecht gegen alle Brüder und vollkommen in der Ausübung aller Maurerpslichten sein", im zweiten Punkt ist sie gerecht und vollkommen, wenn sie aus wenigsstens drei Meistern, zwei Gesellen und zwei Lehrlingen bessteht (Gaedice).

Innerhalb der Loge gibt es verschiedene Amter und Ränge. Man kann von drei Stufen oder von sieben Rängen sprechen.

Die höchste Stufe nimmt der Meister vom Stuhl ein, der Logenmeister. Er hat gewöhnlich einen Stellvertreter, der den Titel Deputierter oder Zugeordneter Meister führt. Der Meister vom Stuhl hat den 7. Rang.

Den nächsten Rang, den 6., hat der Erste Vorsteher, auch Erster Aufseher genannt, den 5. Rang der Zweite Vorsteher oder Zweite Aufseher. Diese drei Beamten haben nicht selten auch ihre Deputierten oder Substituten. In großen Logen heißen sie Großvorsteher.

Den 4. Rang nimmt der Sekretär ein, den 3. der Redner, der in den mittelalterlichen Bauhütten Parlierer hieß. (Das noch heute gebrauchte Wort Polier kommt daher.) Der 2. Rang ist der Zeremonienmeister. In größeren Logen haben auch diese Beamten ihre Ersahmänner.

Im 1. Range stehen: zwei Stewards (Schaffner), der Schahmeister, der Präparator, der Almosenpsleger, auch Armenpsleger genannt — ein Posten, der überall dort von Wichtigkeit ist, wo viel Wohltätigkeit (Charitas) geübt wird —, ein Archivar, ein Bibliothekar, ein Hospitalieur, ein Dekorateur und schließlich die Wachthabenden, gewöhn; lich ihrer zwei, ein innerer und ein äußerer, auch Türhüter oder Ziegelbecker genannt.

Alle diese Beamten werden, wenn in der Loge genug Meister vorhanden sind, aus deren Zahl gewählt, sonst aber vom Meister vom Stuhl ernannt. Sie bilden zusammen ein Kollegium. Dieses Kollegium muß mindestens einmal in jedem Wonat eine Sigung abhalten, damit der Weister vom Stuhl nicht zu freie hand bekommt. Die Wahlen müssen alljährlich neu vorgenommen werden, was gewöhn; lich gegen Johanni geschieht.

Graphisch fann man die drei Stufen und sieben Ränge

wie nebenstehend (fiehe S. 86) darftellen.

Eine Loge kann nicht von selbst entstehen. Das wird ges wöhnlich außer acht gelassen. Es ist durchaus nicht möglich, daß von ein paar guten Bekannten oder irgendwie von dem freimaurerischen Gedanken begeisterten Personen so ohne weiteres eine Loge gegründet werden kann. Eine so begründete Loge würde als Winkelloge betrachtet und nicht zur Freimaurerei gehörig angesehen werden. Eine wirkliche echte Loge muß von einer schon bestehenden großen Loge, die in bezug hierauf Mutterloge heißt, ausgehen, von ihr konstituiert werden. Die neue Loge ist deren Lochsterloge, und das bringt immer ein gewisses Abhängigs

feitsverhältnis mit sich. Dieses zu lösen, gelingt ihr kaum jemals. Sie läuft dabei Gefahr, als Winkelloge erklärt und ausgeschlossen zu werden. Die Abhängigkeit besteht in einem

| Meister vom Stuhl Dessen Stellvertreter  1. (Groß/)Vorsteher/Ausseher  2. (Groß/)Vorsteher/Ausseher  3. " Sekretär  3. " Redner/Parlierer  2. " Beremonienmeister  1. Steward (Schaffner) 2. Steward (Schaffner) 2. Steward (Schaffner) 2. Steward (Schaffner) 3. " Ulmosenpsleger 4. " 3. Stufe  1. " Ulmosenpsleger 4. " 3. Stufe  1. " Ophitalieur 5. Ophitalieur 5. Ophitalieur 5. Ophitalieur 6. Ophitalieur 7. Ophitalieur 8. Ophitalieur 7. Ophitalieur 8. Ophitalieur 9. Ophitalieur 1. Ophitalieur |         |                                                                                                             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. (Groß/)Vorsteher/Ausseher 2. (Groß/)Vorsteher/Ausseher 4. "Sekretär 3. "Redner/Parlierer 2. "Zeremonienmeister  1. Steward (Schaffner) 2. Steward (Schaffner) Schahmeister  1. "Almosenpsleger Archivar Vishliothekar Hospitalieur Dekorateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. Rang | · ·                                                                                                         | 1. Stufe |
| 3. " Redner:Parlierer 2. Stufe 2. " Zeremonienmeister  I. Steward (Schaffner) 2. Steward (Schaffner) Schahmeister Präparator Allmosenpfleger Archivar Bibliothefar Hospitalieur Deforateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "       |                                                                                                             |          |
| 2. " Zeremonienmeister  1. Steward (Schaffner) 2. Steward (Schaffner) Schahmeister Präparator Ulmosenpsleger Archivar Bibliothefar Hospitalieur Deforateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. "    | Sefretär                                                                                                    |          |
| 1. Steward (Schaffner) 2. Steward (Schaffner) Schahmeister Präparator Ulmosenpsleger Archivar Bibliothefar Hospitalieur Deforateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3∙ ″    | Redner/Parlierer                                                                                            | 2. Stufe |
| 2. Steward (Schaffner) Schahmeister Präparator  1. " Almosenpsleger Archivar Bibliothefar Hospitalieur Deforateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. "    | Zeremonienmeister                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. "    | 2. Steward (Schaffner) Schahmeister Präparator Ulmosenpsleger Urchivar Bibliothefar Hospitalieur Deforateur | 3. Stufe |

Der Beamtenkörper der Loge

kleinen jährlichen Tribut an Geld, das unter dem Namen Rekognitionsgebühren an die Mutterloge entrichtet werden muß, und der viel wichtigeren rituellen und rein maurerisschen Abhängigkeit, was natürlich überall dort, wo die Logen auf das öffentliche Leben und zumal auf die Politik Einfluß nehmen, sich besonders start auswirkt. Wie der einzelne Maurer aus der Abhängigkeit von seiner Loge nicht

herauskommt, solange er in ihr steht, so auch die Tochters loge nicht aus der Mutterloge.

Es bedarf nicht nur der Führung in der einzelnen Loge, sondern auch der Kührung der in einem zusammenhängens ben Gebiete arbeitenden Logen überhaupt. Da ist es oft nicht leicht, Gegensätze und Rivalitäten vor der Außenwelt völlig zu verbergen und den Eindruck der vollständigen Eintracht zu mahren. Man muß berücksichtigen, daß bei der ungeheuern Ausbreitung der Freimaurerei nicht nur durch alle Länder, sondern innerhalb dieser auch durch alle gebil; beten Stände allerlei Unstimmigkeiten der Natur der Sache nach gegeben find. In England fieht darum ein Ritus, der fog. Cerneau Ritus, gang abgesondert. Die Großloge von Franfreich fand zu Zeiten in Fehde mit dem Grand Orient, in Deutschland täuschten nach dem Weltkrieg die drei preus Bischen Landeslogen eine Fehde mit dem Etlettischen Bunde vor, ja sprachen sogar alle jusammen der berüchtigten Große loge "Zur aufgehenden Sonne" (Nürnberg—Stuttgart) die maurerische Anerkennung ab. In Italien haben fogar Große meister verschiedener Systeme einander geobrfeigt. Das beweist freilich nicht, daß die Freimaurerei in sich selbst gerriffen ift. Das Gange betrifft immer nur die Oberfläche. Im innersten Kern sind sie alle doch einig. Aber bei der Schaffung einer Loge wird jedenfalls darauf gesehen, daß nicht schon von vornherein Möglichkeiten der Reibung ges geben sind. Man trachtet, so viel wie möglich verwandte Elemente in je einer Loge zu vereinigen, damit nicht etwa in eine materialistisch eingestellte Brüderschaft ein mnstisch Eingestellter hereinplatt oder umgekehrt ein materialistisch Eingestellter in eine mnstisch gerichtete. Aber nicht nur nach der geistigen Richtung, auch nach dem gesellschaftlichen Stande bilden sich besondere Logen. Die eine umfaßt vor allem die geistigen Arbeiter, eine andere hauptsächlich Kauf leute. Es wird immer getrachtet, den Brüdern eine solche Umwelt zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen, damit sie um so leichter der Suggestion durch die Loge unterliegen. Denn einzig und allein darauf kommt es an. In den geswöhnlichen Logen soll das Ranonenfutter herangedrillt werden, das die höheren Grade zu ihren Kriegen brauchen. Und da kann man denn auch nicht selten bevbachten, daß dieses Ranonenfutter sich im Rampse verblutet, während die Oberen miteinander paktieren.

Der Aufnahmesaal ist natürlich für jede Loge der wich; tigste Raum. Wo er nicht alle notwendigen Geräte vollsständig beisammen hat, kann eine richtige Aufnahme eigent; lich nicht stattsinden. So wurden bei der Aufnahme Fried; richs von Preußen als Kronprinzen, der zu diesem Zwecke heimlich nach Braunschweig gereist war, von der Deputation der Hamburger Loge, die ihn aufnehmen sollte, die bestressenden Geräte mitgebracht. Die Zeremonien dauerten übrigens von 12 Uhr nachts dis 4 Uhr morgens. (Auch heute nehmen sie nicht viel weniger Zeit in Anspruch, wenn man das Ritual wirklich lege artis durchführt.)

Vor dem eigentlichen Logenraum muß sich ein Vorzimmer befinden, das den Namen "Rammer der verlorenen Schritte" hat. Da muß sich stets ein Bruder aufhalten und fremde Maurer, die gastweise die Loge besuchen wollen, nach den bestehenden Vorschriften aufs genaueste examinieren, ob sie auch wirklich dem Orden angehören.

Je nach den Mitteln der Brüder ist die Loge bald reicher, bald bescheidener ausgestattet. Die Besleidung der Wände und des Altars, den die schottische Maurerei zuerst eingessührt hat, entspricht immer der Farbe der Maurerei, der die Loge zugehört. Sie ist bei der Johanniss Maurerei, der "blauen", vorwiegend blau, aber sast noch beliebter ist Schwarz. Auf dem Altar besindet sich gewöhnlich das Joshanness Evangelium oder die ganze Bibel, ein Lotenschädel, ein Dolch, ein Logenschwert, ein Kelch, die Bundeslade, die



Eine Logensitzung aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts

I. Platz der Meister, 2. Platz der Lehrlinge, 3. Großmeister, 4. Redner, 5. Sekretär, 6. Esperto (der Erfahrene, Geübte), 7. Zeremonienmeister, 8. und 9. Erster und zweiter Assistent, 10. Gemälde des heiligen Theobald Nach einem Steindruck des Goethe-Nationalmuseums, Weimar (Zu Seite 92)



Schurz des 9<sup>0</sup> (Rächergrads) des alten und angenommenen Schottischen Ritus
(Zu Seite 137)



Schurz, Kragen und Schärpe des 33° der symbolischen Großloge von Deutschland

aber, wenn sie zu groß ist, auch für sich allein aufgestellt sein kann, und ein Kruzisir, das aber — höchst bezeichnender; weise — bei den Hochgraden sehlt. Über dem Altar hängt der "Flammende Stern des Ostens", meist in der Form des Pentagramms, oft aber auch in der des jüdischen Sechs; sterns. Dieser Stern trägt in der Mitte den Buchstaben G, der nach den einen "Gott", nach den anderen "Geometrie" bedeuten soll, auch "Genesis" oder "Gnosis".

Den Boben der Loge bildet ein schwarzsweiß gewürfelter Estrich aus irgendeinem Material, der als das "Mosaische Pflaster" bezeichnet wird. Angeblich soll sich vor dem Tempel Salomonis ein solches mosaisches Pflaster befunden haben. In Wirklichkeit ist freilich "muswisch", nicht "mossaisch" zu sagen. Mit Moses und dem Mosaismus hat das Mosais nichts zu tun, nur die Volksetymologie warf die beiden Worte zusammen. Nach Heise (S. 375) wollen die Freimaurer mit diesem muswischen Pflaster andeuten, "wie unfaßdar reich und vielgestaltig die Werke der Schöpfung sind, und wie unendlich die Güte Gottes ist, die weiterzustragen die Pflicht des wahrhaften Maurers sei."

Im vorderen Teil des Tempelraumes befinden sich zwei Säulen mit Namen Jachin (Joachim, Jakin) und Boas (Boos, Bohaz), wie wir solche im Dom zu Würzburg aufzgestellt und mit diesen Namen bezeichnet sinden. (Siehe Tafel 5.) Die Namen stammen, wie bereits erwähnt wurde, aus der Beschreibung des Tempels Salomos, und zwar aus folgender Stelle (1. Kön. 7, 15 st.): "Und er — der Baumeister hiram — machte zwo eherne Säulen, eine jegliche achtzehn Ellen hoch, und ein Faden von zwölf Ellen war das Maß um jegliche Säule her. Und machte zween Knäufe von Erz gegossen, oben auf die Säule zu setzen, und ein jeglicher Knauf war fünf Ellen hoch. Und es waren an jeglichem Knauf oben auf der Säule sieben geslochtene Reife, wie Ketten. Und machte an jeglichem Knauf zwo

Reihen Granatäpfel umher an einem Reif, damit der Knauf bedeckt ward. Und die Reife waren wie die Rosen vor der Halle vier Ellen groß. Und der Granatäpfel in den Reihen umher waren zweihundert, oben und unten an dem Reif, der um den Bauch des Knaufs herging, an jeglichem Knauf, an beiden Säulen. Und er richtete die Säulen auf vor der Halle des Tempels. Und die er zur rechten Hand setze, hieß er Jachin; und die er zur linken Hand setze, hieß er Boas. Und es stand also oben auf den Säulen wie Rosen."

In der Freimaurerei ist Jachin die Säule der Lehrlinge und Boas die der Meister. Es gibt gegen sechzig esoterische Deutungen, wie Leben und Tod, Kraft und Stoff, Liebe und Haß, Kain und Abel, Coagula und Solve ("Erst sammle — dann verbreite"), Wasser und Feuer. Eine bessondere Abhandlung über die beiden Säulen schrieb der verstorbene Br.: Chr. L. herre: "Jachin und Boas. Das Geset von Geben und Empfangen, oder das Geset des Ausgleichs" (Bad Schmiedeberg und Leipzig o. J.).

Mit diesen zwei Saulen Jachin und Boas durfen nicht verwechselt werden die drei anderen Säulen der Loge, die aber nicht plastisch dargestellt sind, sondern nur durch drei große brennende Kerzen versinnbildlicht werden. Deren Bes beutung ift: Weisheit, Schönheit, Starte. Und Diese brei brennenden Rergen dürfen ihrerseits nicht verwechselt wer: den mit den drei großen Lichtern, die dem Maurer leuchten, und deren es zwei Paare gibt: drei große symbolische und drei kleine symbolische Lichter. Die drei großen sind: die Bibel, das Winkelmaß und der Zirkel; die drei kleinen: die Sonne, der Mond und der Meister oder die Sterne. Die Deutung für diese Lichter sei auch gleich angefügt. Sie ift nach Gaedice (S. 314) folgende: "Die Bibel richtet und ordnet unseren Glauben, das Winkelmaß unsere hand: lungen, und der Zirkel soll uns im Bunde mit allen Mens schen, vornehmlich aber mit unseren Brüdern erhalten."

Im Osten der Loge befindet sich der Thron des Meisters mit einem Thronhimmel darüber (früher war man bescheis dener), dann die Tische der Brüder Beamten, rechts vom Meister gewöhnlich der des Sekretärs, links der des Redoners. Im Westen, dem Throne gegenüber, stehen die Tische der Brüder Ausseher. Auf einem Tische vor dem Meister befinden sich die drei großen Lichter, von denen eben gesprochen wurde, die Bibel, das Winkelmaß und der Zirkel. Auch auf diesem Tische brennen drei Kerzen.

Dem Meister gegenüber im Westen sitt der Zeremoniens meister, zu seiner Rechten und zu seiner Linken je ein Aufsseher.

Zwischen dem Altar und den Tischen der Brüder Aufsseher liegt auf dem Boden ein längliches teppichartiges Viereck, das den Salomonischen Tempel darstellen soll. Darauf sind allerlei maurerische Geräte aufgezeichnet. Seine rituelle Bezeichnung ist Tapis (Teppich). Im 18. Jahrshundert gab es zuerst einen solchen Teppich noch nicht. Man zeichnete die Symbole nur mit Kreide oder Kohle auf den Fußboden. In reichen Logen wurde dann der Teppich mit seinen Sinnbildern in Mosait in den Fußboden eingefügt. (Vergl. Tasel 13 und 14.)

Um den Teppich herum sigen in zwei Reihen ohne Grad; unterschiede durcheinander die Brüder und bilden eine Kette. Diese Kette ist für den Maurer von größter Heiligs feit. Denn sie ist das Symbol der Zusammengehörigkeit aller Freimaurer auf der ganzen Erde, was Gaedicke (S. 291) klar und eindeutig mit diesen Worten ausdrückt: "Alle Maurer auf der ganzen Oberfläche der Erde bil; den eine Kette, jeder ist ein Glied derselben und soll mit treuer Bruderhand sie immer mehr und mehr verstärken. Kein wellenartiges Schwanken soll sie zerreißen, keiner soll davon ausgeschlossen sein, wie in jeder Loge gelehrt wird." Auf dem Bilde einer Logensskung, das sich in der Goethes

schen Sammlung des Weimarer Nationalmuseums bes findet (siehe Tasel 15), sind die verschiedenen Grade abges trennt, die Weister mit Hüten in einer Reihe, die Lehrlinge ohne Hüte in einer zweiten Neihe.

Der Freimaurer muß, gleichviel ob er "amtierender



Der Schurz im alten Agppten (links) und in den modernen angelfächsischen Ländern (rechts). (Nach Ch. Leadbyter, Das verborgene Leben in der Freimaurerei)

Beamter" ober "arbeitender Bruder" ift, in der Loge im Drs nat fein. Rum Ornat gehören: Schurz, Degen, hut, handschus he und verschies dene Abzeichen wie hammer, Relle, Wintel/ maß, Sepwaas ge, Bleischnur und anderes.

Der Schurz
ist von besons
ders hoher Bes
deutung, ohne
ihn darf kein
Bruder in einer
geöffneten Loge
erscheinen. Er

ist weiß, weil er dem Tauffleide gleich die Reinheit der Seele symbolisieren soll. Auf dem Schurz sind auch vielfach allerlei Zeichnungen angebracht (vgl. die Abbildungen auf den Tafeln 16 bis 18); der Logenschurz Napoleons (Tafel 17), den dieser mit eigener Hand signiert hat, zeigt neben den üblichen Logensymbolen links die Büste seines Erztanzlers

Cambaceres und rechts die seines Bruders Lucian Bona, parte, nach der Revue "Documents du temps présent No 1". Sonst ist der Schurz glatt weiß, und nur sein Lat und die auf ihm angebrachten Rosen dienen als Gradabzeichen. Über den Schurz Murats (Tafel 18) siehe S. 137.

Br .. hermann Gloede, deffen "Instruktionen" (Bers lin. E. S. Mittler u. Sohn, 1901, mehrere Bandchen) mit großmeisterlicher Genehmigung gedruckt wurden, deutet ben Schurk aus dem der Werkarbeiter in den jüdischen pries sterlichen um: "So war dem Mose befohlen, für alle Zeiten den Priestern anzubefehlen, wenn sie im heiligtum amtier; ten, Gewänder von weißer Leinwand von den Suften herab bis zu den Schenkeln zu tragen (2. Mos. 28, 42-43), ohne diese Tracht würden sie Schuld auf sich laden und sterben." Die angezogene Stelle lautet: "Und du sollst ihnen leinene Niederkleider machen zu bedecken das Kleisch der Scham von den Lenden bis zu den Süften. Und Aaron und seine Söhne (die Priester) sollen sie anhaben, wenn sie in die Sutte des Stifts geben oder bingutreten gum Altar, daß fie nicht ihre Missetat tragen und sterben mussen. Das soll ihm und seinem Samen nach ihm eine ewige Weihe sein." Nach Gloede soll demnach der Schurz ein "mahnendes Zeichen" sein, "daß die Luste des Fleisches niemals ein hindernis fein dürfen" für die "Ruhe des Gemütes".

Der Hut war ursprünglich kein obligates Logenrequisst. Er soll als solches — nach Heise — in Deutschland einges führt worden sein und einerseits das Sinnbild des götts lichen Schuzes und Schirmes sein, anderseits das Zeichen der Freiheit, weil in der Antike die Sklaven keine Ropfsbededung tragen durften. Gaedicke sagt: "Er ist ein Sinnsbild der Freiheit vor dem Gesetze und da, wo alle sich damit bededen, ein Bild der Gleichheit... der Gesinnungen und der Handlungen." Nicht unerwähnt aber darf bleiben, daß der Brauch, den Kopf in einem rituellen Raum oder

bei einer rituellen Handlung bedeckt zu haben, ausgespros chen jüdisch ist. Anders als in einer Kirche, hat man in einer Synagoge den hut aufzubehalten, und desgleichen auch bei judischen Feierlichkeiten, Trauungen, Begrab, niffen. Es ift durchaus nicht unwahrscheinlich, daß ber Brauch unmittelbar aus dem Judentum fam, sei es, daß man von ihm wußte und ihn nachahmte, sei es, daß Juden, die aufgenommen waren, ihn einführten. Daß man damals in Deutschland Religionsjuden noch nicht aufnahm, hat dabei nichts zu besagen, weil der getaufte Jude eben ganz ebenso Jude ist wie der ungetaufte, die judische Lehre zudem auch ausdrücklich ihn noch weiter zu den Juden rechnet. Br .. h. Gloede fagt: "Da unsere Gebrauchtumer auch direkt an das judische Priestertum anschließen, so kann man unsere Gewohnheit, das haupt zu bededen, als ein Zeichen deuten, daß wir eine heilige priesterliche Gemeinde zu bilden haben."

Goethe läßt in seinem bereits herangezogenen "Groß; Kophta" eine bezeichnende hutszene sich abspielen:

Die Hüte wurden nach der Begrüßung gleich wieder aufsgeseit — im geschlossenen Zimmer —, der Graf und der Ritter stehen sich gegenüber. Der Nitter, erschüttert durch die Erkenntnis, daß ein höherer Grad das Gegenteil von dem lehrt, was der niedrigere lehrte, ist entschlossen, den Grafen und seinen Orden zu verlassen.

Ritter: Ich verlasse Sie! Aus mir werde, was da will.

Graf: Ritter, feben Sie mich an!

Ritter: Was verlangen Sie von mir?

Graf: Was Sie mich tun sehn, tun Sie auch! (Er nimmt ben hut ab.)

Ritter: Sollen wir mit Zeremonien scheiden?

Graf: Selbst die höflichkeit gebietet Ihnen, zu folgen.

Riffer (indem er den hut abnimmt): Nun denn, so empfehle ich mich Ihnen.

Graf (ber seinen hut wegwirft): Nun, Ritter?

Ritter: Was soll das?

Graf: Ich verlange, daß Sie mir nachfolgen.

Ritter (der seinen hut wegwirft): So sei denn zum letzen Male etwas Unverständliches, etwas Törichtes getan.

Graf: Nicht so töricht, wie du glaubst. (Er geht mit offenen Armen auf ihn zu.) Siehe mich von Angesicht zu Angesicht, du Erwählter! Romm in meine Arme, schließe dich an meine Brust, erhabener Weister!

Es folgt dann die Vorspiegelung, die Belehrung durch den Domherrn, die oben gebracht wurde, sei nur "Prüfung" gewesen. Bedeutsam ist hier die Rolle, die der hut spielt.

Der Degen gilt als Symbol der männlichen Kraft und war in alter Zeit zur tatfächlichen Verteidigung bei tätlichen Angriffen auf die Loge bestimmt. Er soll aber auch ein Sinnbild des Gehorsams sein, in dem Kall, daß er einem in der Loge abgefordert wird, und soll ferner als Schwert der Gerechtigkeit betrachtet werden. Gebraucht werden foll der Degen außer im Logenritual nur zur Verteidigung der Chre und des Vaterlandes des Bruders. Ausdrücklich jes doch besagt das Freimaurer/Lexison von Gaedice (S. 74). man durfe ihn nicht "wissentlich" mit dem Blute eines Bruders befleden. Das bedeutet, daß im Kriege der Freis maurer, der mit der Waffe in der hand fampft, gegen den Feind, wenn dieser ihm als Bruder bekannt ift oder sich als solcher ihm bekannt macht, nicht in der Weise vorgehen darf wie gegen einen Profanen. Friedrich der Große soll in seinen Freimaurerzeiten statt des Degens ein richtiges Schwert geführt haben. In der schottischen Maurerei fommt auch noch der Dolch vor, der Nache den Verrätern simbos liffert.

Bei der Einweihung bekommt jeder Freimaurer ein Paar Handschuhe von weißer Farbe, die sinnbildlich besagen, daß "alle seine Handlungen rein und steckenloß sein sollen". Früher bestand der Brauch, daß man ihm bei der Einweishung auch ein Paar weiße Damenhandschuhe für die Braut oder die Sattin überreichte als Aufforderung, daß auch sie "unwandelbar edel handeln" solle (Gaedicke, S. 242). So überreichte Goethe die seinigen der Frau von Stein.

Die Wertzeuge des ehemaligen Werkmaurers finden sich auch heute noch in der Loge beibehalten, der hammer, der Birfel, das Winfelmaß, die Bleischnur, die Setwaage. Das wichtigste davon ist der hammer in der hand des Meisters, bessen Stärke er versinnbildlicht. Er darf mährend der Logen, versammlung "nie aus der Acht gelassen werden", und wenn er aufschlägt, hat "jeder Bruder für diesen Schall Chrfurcht" (Gaedice, S. 241). Der Zirkel, der mit Bibel und Winkelmaß, wie vermerkt, die drei großen Lichter bil; det, sombolissert die Pflicht des Maurers den Menschen und besonders den Brüdern gegenüber. "Die Zirkellinie ist auch das Symbol der Ewigkeit und wird gewöhnlich durch eine Schlange dargestellt, die sich in einen Kreis zusammenwins det" (Gaedice, S. 525). Das Winkelmaß soll an Recht und Tugend erinnern, der Maßstab an die Wahrheit, die Bleis schnur, auch Bleilot, Sentblei genannt, daran mahnen, auf: recht zu wandeln vor Gott und den Menschen, die Setwaage (auch Bleiwaage, Wasserwaage, Richtbrett) an den Tod.

Die verschiedenen Requisiten des Logenrituals sind fast durchweg tragbare Dekorationsgegenstände, die je nach der vorzunehmenden Zeremonie an den bestimmten Plätzen aufgestellt werden. Darum sehlen sie zumeist auf den Innensausnahmen, bei denen es ja doch nicht sicher ist, daß sie nicht etwa in die Hände von Profanen fallen. Als Friedrich von Preußen von den Hamburger Meistern in Braunschweig in die Loge aufgenommen wurde, hatten diese die Geräte mitzubringen, und es ist fast sinnbildlich, wenn man liest, die Hamburger Brüder hätten, als an der inneren Zollgrenze die Beamten sie wegen der ihnen nicht bekannten Gegenz



Napoleons Logenschurz von 1814 (Zu Seite 92 und 252)



Freimaurer=Bijou 4º Andreas=Lehrling und Geselle



Der Maurerschurz des 1814 erschossenen J. Murat, Königs von Neapel (Zu Seite 93 und 137)

stände befragten, ihnen zur Antwort gegeben, sie seien Gautler und Schwarzkünstler von Beruf, und führen nach Braunschweig zur Messe, um ein paar Groschen zu verstienen.

Bilder von Logenräumen findet man auf Tafel 28, 42 und 48, verschiedne Logenbrauchtums/Gegenstände auf den Tafeln 19 und 20. Das silberne Gefäß auf Tafel 19 dient jum Verbrennen der Stimmzettel bei geheimen Logenab, stimmungen, die geschliffenen, mit maurerischen Emblemen versebenen Trinkalafer - Ranonen genannt - jum Ges brauch bei Tafellogen. Auch die Krüge (Tafel 20) aus enge lischem Wedgewoodporzellan enthalten Logensymbole; der Krug in der Mitte wurde mit dunklem Porter gefüllt und dem Neuling gereicht — beim Leeren bemerkte er die grins sende Kröte am Fuße und ließ häufig das Gefäß fallen, so daß solche Stude sehr selten geworden find. Verschiedene Ritualgegenstände nach den Vorschriften des Alten Testa: ments find auf Tafel 21 jusammengestellt: Die Bundes, lade in zweifacher Ausführung, Schaubrote, Gesetzestafeln, der siebenarmige Leuchter, ein Räucheraltar aus Afaziens holz. Ein viel verratendes Rupfer aus dem im Jahre 1793 in Berlin (anonym) erschienenen Buche von Karl August Ragostn: "Der Freidenker in der Maureren oder Freis muthige Briefe über wichtige Gegenstände in der Freis Maureren" nennt sich das "Gericht der Unsichtbaren" (stehe Tafel 30). Auf dem Tischen links befinden sich Dolch, Pistole und Giftbecher unter der mehrdeutigen Überschrift: "In der hand des Weisen das lette heilmittel für Leib und Seele", rechts hinter dem Krugifir die Ins fchrift: "In Allem Wahrheit!"

## Die Aufnahme

Wer in den Orden der Freimaurerei eintreten will, bat zunächst schriftlich um die Aufnahme anzusuchen. Dann kommt sein Name auf eine schwarze Tafel und bleibt da mehrere Wochen lang ausgehängt, damit jeder Bruder, der die Loge besucht, sich über die Neuanmeldung unterrichten fann. Und nach den alten Maurergesetzen soll jeder Bruder, der sich innerhalb der Länge eines Kabeltaues (= 3 engl. Meilen oder 4,5 Kilom.) von der Loge befindet, diese bes suchen. Gibt es in einer Stadt mehrere Logen, so wird der Uspirant gleichzeitig in allen Logen auf dem schwarzen Brette ausgehängt. Auf diese Weise wird alles getan, um zu verhindern, daß etwa den Logen nicht genehme Elemente Aufnahme finden. Natürlich werden auch Erfundigungen eingezogen. Erst wenn alles befriedigend erledigt ift, wird der Aspirant "ballotiert": es werden Rugeln (ball) abges geben, deren weiße der Aufnahme zustimmen, schwarze sie ablehnen. Die Bestimmungen darüber sind übrigens nicht immer gleich. In manchen Logen wird "helleuchtende Ballotage" gefordert. Da muffen nur weiße Rugeln abgegeben worden sein. In anderen gilt der Kans didat erst bei drei schwarzen Kugeln als abgelehnt, bei noch anderen gennat die Mehrheit der Stimmen. (Gaebide, S. 43, 312.)

Ift die Ballotage zu seinen Gunsten ausgefallen, so wird der Neophyt von dem Aufnahmetage verständigt, dabei auch gewöhnlich davon, in welcher Kleidung er zu erscheinen habe. An dem bestimmten Tage begibt er sich dann ins Logengebäude. Dort empfängt ihn der Bruder Erster Aufsseher, der auch der schreckliche Bruder heißt, und führt ihn in ein besonderes Zimmer, wo er sich alles mitgenommenen Geldes und Metalles zu entledigen hat. Das soll ein Symbol dafür sein, daß der Neophyt sich vom Mammonsgeiste loss

zusagen und frei zu machen imstande ist, und dafür, daß die Brüder keinen Menschen "mit äußerem Schimmer" (Gaedicke S. 336) einweihen. Freilich wurde vorher bei den Erkundigungen sehr darauf geachtet, daß der Aufzuneh; mende auch in guten geldlichen Verhältnissen ist, und nur bei gewissen Logen mag schon die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe allein genügen und den sonst so wohl; geschätzten "äußeren Schimmer" ersehen. Auch weiterhin ist in der Loge ziemlich viel zu zahlen, an jährlichen Veträgen, bei Veförderungen und bei allen möglichen Anlässen, so daß schon der erste Schritt zur Aufnahme sich als sinnbildlich bekundet.

Nach dem älteren Ritual, das die "Vollständige Samm; lung der Adon; hiramitischen Maureren" von 1786 be; schreibt, muß sich der Neophyt jeht in ein altes, abgeschabtes Sewand umfleiden, um, wie es im Ritual heißt, "weder nackend, noch bekleidet" in die Loge einzutreten. Beim Ein; tritt aber hat der linke Fuß in einem Pantossel zu stecken, der rechte dis zum Knie bloß getragen zu werden. In der mittelalterlichen Bauhütte war, wie dargelegt, der linke Fuß bloß zu tragen. Sbenso hat die linke Brusseite entblößt zu sein. Der linke Fuß im Pantossel soll die Demut des Lichtsuchenden versinnbildlichen, der nackte rechte Fuß das Vorhaben, zu wandern, nämlich die Pfade der Wahrheit, die entblößte linke Brussseite ein offenes Herz für die Tuzgenden, aber auch das Gefaßtsein, für den allfälligen Verzat den Lodesstöß zu empfangen.

Bevor der Neophyt in einen weiteren Raum geführt wird, werden ihm die Augen verbunden und sein "Pate", sein Bürge gewissermaßen, und der Bruder Erster Aufseher übernehmen ihn und führen ihn in das Vorzimmer, in die "Kammer der verlorenen Schritte", die gewöhnlich ein kleines, düsteres, mit Absicht schlecht erleuchtetes Gemach ist und wo auf einem Tische nur ein Leuchter steht und ein

Totenschädel liegt. Da nimmt man ihm die Binde von den Augen und läßt ihn für einige Zeit zu stillem Nachdenken allein. Darauf tritt ber Bruder Erster Aufseher wieder gu ihm und unterzieht ihn einem furgen Berhör und läßt ihn ein schriftliches Gelöbnis unterzeichnen.

In der Rammer der verlorenen Schritte findet der Neo, phot fich manchmal allein mit einem Stelett (fiehe Tafel 22), bas ihn veranlassen soll, über die Nichtigkeit der irdischen Dinge nachzudenken, ja in gewissen amerikanischen Logen besteht der Brauch, dort eine Leiche auszustellen, die ges wöhnlich eine täuschend ähnliche Wachsfigur ift, bisweilen aber auch eine wirkliche Leiche sein soll.

In manchen Logen wird der Neophnt jett sogleich in die Loge geführt, in anderen muß er sich vorher noch den sog. Prüfungen der ägnptischen Mysterien unterwerfen. Sehr große Logengebäude besitzen zu diesem Zwede eigene, oft raffinierte Einrichtungen, verwickelte Treppengange, nied, rige Gewölbe, offene Wasserkanäle, die Bache darftellen sollen, dunkle Verliese und ähnliches. So berichtet die sehr seltene Enthüllungsschrift "hephata oder Dentwürdige feiten und Befenntniffe eines Freimaurers" (Leipzig 1836). Wieder werden dem Neophyten, bevor er in den neuen Raum tritt, die Loge felbst oder jene Prüfungsräumliche feiten, die Augen verbunden, und nun führen ihn — bei den Prüfungen — der Pate und der Bruder Erfter Auf. feber zuerst durch einen gewölbten Gang, der die Prufung durch die Erde symbolisiert, dann durch brennendes Enfo, podium — die Prüfung durch das Feuer —, darauf durch den "Bach" — die Prufung durch das Waffer —, und zulett muß er an Turnringen über einem Abgrund hängen die Prüfung durch die Luft. Diese Prüfungen geschehen in manchen Logen auf glatter Diele. Man fagt dem Reophyten mit den zugebundenen Augen: jest gebe es auf Stufen in Die Tiefe, worauf er auf ebener Bahn die drolligsten Bes

wegungen des hinabsteigens macht — nicht geringer Anslaß zur heiterkeit der Brüder —, heißt ihn dann gebückt kriechen, weil es durch einen niedrigen Gang gehe, brennt knapp vor seiner Nase Streichhölzer ab, sprist ihm Wasser ins Gesicht und läßt ihn schließlich an den erwähnten Turnsringen zappeln.

In früheren Zeiten brachte man in manchen Logen den Neophyten in ein unterirdisches Gewölbe, worin andere Maurer als büßende Gefangene verkleidet in Ketten lagen, um ihm auf diese Weise zu zeigen, welches Schickfal auch seiner harre, wenn er etwas von den Geheimnissen des Ordens verrate oder dessen Befehlen zuwiderhandle.

Wie unwürdig und kindisch auch diese "Prüfungen" ersscheinen, man darf nicht außer acht lassen, daß sie auf gar manche Menschen einen ungeheueren Eindruck machen, wozu sie ja eingeführt worden sind, ja, die dunkle Kunde davon auf gar manche als Locung, als Anreiz wirkt. Das ist ein Teil jenes Satanismus, von dem man inbezug auf die Freimaurerei so oft spricht. Der Satanist Baudelaire, der Dichter der Fleurs du Mal, der "Blumen des Bösen", drückt es in dem Vorwort zu dieser berühmten Gedichtssammlung mit dem Verse auß: "Aux objets repugnants nous trouvons des appas" — was uns abstößt, hat für uns wieder einen gewissen Reiz. Damit arbeitet das freis maurerische Ritual außgiebig.

Nach der Beendigung dieser Prüfungen wird der Neosphyt, wenn sie in besonderen Räumlichkeiten stattfanden, — dort, wo es ganz rituell hergeht, über eine Schneckenstreppe — an die Tür der inneren Loge gebracht. Da beginnt dann ein genau festgesetztes Wechselgespräch zwischen dem Weister vom Stuhle und dem Bruder Erster Aufseher und dem Paten. Der Pate spricht dabei mit dem Meister vom Stuhle nur durch den Bruder Erster Aufseher, denn nur dieser ist befugt, mit dem Meister unmittelbar zu sprechen,

wovon nur die Katechisserung durch den Meister selbst eine Ausnahme macht.

Die Aufnahme besteht im allgemeinen aus folgenden Stücken: Der Schwur, die Katechisserung, der Bluttrank, die Zeichenerklärung und die Reisen nach dem verlorenen Meisterwort. Über die Aufnahme wird eine Urkunde aus; gestellt.

Die Prüfungen können, wie erwähnt, im Logensaal selbst vorgenommen werden, sie können auch manchmal ersett werden und unterbleiben dann in der eben vorgeführten Form, in manchen Logen aber werden sie im Logensaal durch das sog. stählerne Gewölbe fortgesett und vervolls ftandigt. Diefer Brauch besteht darin, daß alle anwesenden Brüder, in zwei Reihen mit dem Gesicht gegeneinander auf: gestellt, ihre Degen in hauptes höhe in solcher Beise freugen, daß eine Art Laubengang entsteht. Der Gang führt vom Logeneingang, der im Westen liegt, gegen den Meister; fit im Often hin. Der Neophyt hat, noch immer mit vers bundenen Augen, unter den gefreuzten Degen hindurch; geführt zu werden. Gefagt wird dazu: "Man laffe diesen Profanen unter dem eisernen Gewölbe von Abend (Westen) nach Morgen (Often) reisen, um das Licht zu suchen." Nach: dem er hindurchgeführt worden ift, sagt der Meister: "Ich habe Mitleid mit diesem Profanen. Bruder! Lagt ihn bas Licht sehen!" Darauf wird ihm die Binde abgenommen, und der Neophyt sieht sich nun in der Mitte der Brüder, die ihn rings umstehen und ihre Degen drohend auf seine Bruft richten. Das foll heißen: "Wehe dem Abtrunnigen! Er entgeht nicht unserem Gericht." Diesen Brauch berichtet die Berräterschrift "Der entdeckte Freimaurer oder das wahre Geheimnis der Freimaurerei. Mit Aufrichtiakeit und ohne Verstellung in allen seinen Teilen ans Licht gegeben" (Frankfurt und Leipzig, 1786). Das Buch, das sehr selten ift - uns fieht ein Eremplar der erften Ausgabe jur Bers

fügung, nach dem im folgenden immer ziciert wird —

erschien in frangösischer und deutscher Sprache.

Erst, wenn ihm die Binde abgenommen wurde, sieht der Aufzunehmende die innere Loge vor sich. Die Loge ist, bevor er eintrat, rituell eröffnet worden. Das geschieht dadurch, daß der Meister vom Stuhle, wenn die Brüder versammelt sind, an den Bruder Ausseher die Frage richtet ("Adon; hiramitische Maureren" S. 11):

"Welches ist die erste Pflicht eines Maurers?" Antwort: "Zu sehen, ob die Loge bedeckt ist."

Der Meister: "Welches ist die zweite?"

Antwort: "Nachzusehen, ob alle Brüder in Ordnung find."

Der Meister: "Seid Ihr Maurer?"

Antwort: "Meine Brüder erkennen mich dafür."

Die so eröffnete Loge kann nun dem Neophyten, der das Licht sucht, dieses erteilen. Der Ausdruck: "Das Licht ersteilen" ist einer der wichtigsten in der Logensprache. Gaedick sagt (S. 313): "Wem zugerusen wird: Gebt ihm das Licht! der erhält dadurch die Erlaubnis, sich der Erkenntnis und Wahrheit nähern zu dürsen und sie sich zu eigen zu machen." Wan spricht darum von der Einweihung eines Freimaurers: er hat das Licht dort und dort empfangen.

Die ganzen Prüfungen und der Einfritt, der nach dreis maligem Rlopfen erfolgt, symbolisieren das Bibelwort (Matth. 7, 5): "Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so

wird euch aufgetan."

Den Schwur hatte der Eintretende in den Johannis, logen auf das aufgeschlagene Johannes, Evangelium zu leisten, doch drang in der neueren Zeit vielfach die Sitte durch, das Evangelium durch das sogenannte "Weiße Buch" zu ersehen. Nach dem "Entdeckten Freimaurer" von 1786, dessen erste Ausgabe aber schon 1745 erschien, lautet der Schwur selbst (S. 54, 55):

"Ich schwöre vor dem Angesicht des großen Baumeisters der Erde, welcher Gott ist, das Geheimnis der Maurer und der Maurerei weder geradezu noch mit Umschweisungen zu offenbaren; es weder mündlich noch geschrieben zu ver; raten, nichts durch Zeichen, Gebärden, oder sei es auf welche Art es immer wolle, was nur einigen Bezug darauf haben mag, zu entdecken noch zu zeichnen. Und im Übertretungs; sall willige ich ein, daß mir die Kehle abgeschnitten, die Augen ausgestochen, die Brust durchbohrt, das herz her; ausgerissen, die Eingeweide vom Körper abgesondert, verzbrannt und zu Asche verwandelt in den Abgrund des Meeres versentt oder von den vier Winden auf der Ober; stäche der Erde verstreuet und dadurch meines Namens Gedächtnis ganz unter den Menschen ausgerottet werden sollen.

Es geschehe also, so wahr mir Gott helse und sein heiliges Evangelium. Amen."

Der französische Text, der aber nicht vom "Baumeister der Erde", sondern "Baumeister des Universums (der Welt)" spricht, lautet:

"Je jure à la face du grand architecte de l'univers, qui est Dieu, de ne jamais révéler le secret des Maçons et de la Maçonnerie directement ou indirectement, de ne point le trahit de bouche ou d'esprit, de ne rien découvrir et tracer qui y ait rapport par signes, par gestes ou de manière quelconque, et en cas d'infraction je consens à avoir la gorge coupée, les yeux crévés, le sein percé, le coeur arraché, les entrailles tirées du corps, brulées, reduites en cendre jettées au fonds des abîmes de la Mer, ou répandues par les quatres vents sur la surface de la terre, afin qu'il ne soit plus fait mémoire de moi parmi les hommes.

Ainsi Dieu me fait en aide, et son Saint Evangile. Amen."



Logen=Zubehör: Stimmzettelgefäß und Tafelgläser (Kanonen)



Englisches Wedgewood: Maurerporzellan In der Mitte der Krötenkrug (Zu Seite 97)

Dieser Eid wird allerdings nicht ausschließlich anges wendet, auch in der Johannis-Maurerei nicht. Sondern selbst da tritt manchmal ein anderer dafür ein, der in der schottischen Maurerei übliche noch grausigere. Dieser lautet nach der Enthüllungsschrift "Sarsena, oder der vollstommene Baumeister" (5816 d. i. 1816), die freilich schon im nächsten Jahr, 1817, von Br.: Gerlach im "Beleuchsteten Sarsena" zu widerlegen versucht wurde und von Gaedicke (S. 431) eine "Scharteke" genannt wird, folgens dermaßen:

"Ich schwöre und gelobe im Namen des allerhöchsten Baumeisters aller Welten, daß ich nie die Geheimnisse, Beichen, Griffe, Lehren, Worte und Gebräuche der Brüder Freimaurer entdeden und darüber ein ewiges Stillschweis gen beobachten werde. Ich verspreche und gelobe zu Gott, daß ich weder mit der Feder, mit Zeichen, Worten, Gebars den etwas davon verraten noch schreiben, graben in Stein oder Metall oder druden lassen werde: weder von dem. was mir bis jest anvertraut wurde, noch in Zufunft befannt gemacht wird. Ich verbinde mich dazu bei der Strafe, wels der ich mich, wenn ich nicht Wort halte, unterwerfe, nämlich, daß man mir die Lippen mit einem glühenden Gifen abs brenne, die hand abhaue, die Zunge ausreiße, die Gurgel abschneide, und endlich meinen Körper in einer Loge der Bruder Freimaurer mahrend der Arbeit und Aufnahme eines neuen Bruders jur Schande meiner Untreue und jum Schreden der Übrigen aufhente, ihn nachher verbrenne und die Asche in die Luft streue, damit nicht eine Spur übrig bleibe von dem Andenfen meiner Berraterei. Go wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium. Amen!"

Darüber noch weiter hinaus geht der Schwur in manchen amerikanischen Logen. Darin heißt es (nach "Amerikanische Freimaurerlogen und deren Geheimnisse" von Wilhelm Riedel, Stuttgart o. J.) — zitiert wird in diesem Fall ein

Sesellenschwur —: daß der Schwörende sich verpsichtet, "ohne Widerspruch auch zugeworfene Besehle zu erfüllen, vorausgesetzt, daß dieses innerhalb der Länge meines Rabeltaues oder eines Vierecks und Winkels meiner maurerischen Sesellenarbeit geschieht". Wenn der Schwur nicht gehalten wird, "soll meine linke Brust offen und auseinander gerissen, sollen mein Herz und alle meine Eingeweide herausgezogen, über meine linke entblößte Schulter geworfen und in das Tal Josaphat gebracht werden, damit sie dort eine Beute der wilden Tiere des Feldes und der Geier und Adler der Lüste werden."

Dieser Schwur wurde in verschiedenen Enthüllungs; schriften schon längst bekannt gemacht. Auch die freimaure; rische "Latomia" hat ihn dann veröffentlicht, doch läßt sie in ihrer Fassung das Versengen der Lippen, das Abhauen der hand und das Aushenken weg, dafür aber werden außer der Zunge noch das herz und die Eingeweide herausgerissen und in den Abgrund des Meeres geworfen. Allerdings bestont die deutsche Freimaurerei, daß der Schwur in dieser Form in ihr nicht mehr gebräuchlich sei; er werde durch ein kurzes schriftliches Schweigegelöhnis ersetzt (Wichtl, S. 19). Immerhin hat sie sich gut 150 Jahre seiner bedient.

In den französischen Fassungen der Einweihungsschwüre und so in allen französischen Freimaurerdofumenten ist seit 1877 jede Berufung auf den Baumeister der Welten gesstrichen, sogar in den für die Profanen bestimmten, obgleich auf dem Freimaurerfongreß von 1875, der vom 6. bis zum 22. September in Lausanne tagte, an dem aber die deutsche Freimaurerei offiziell nicht teilnahm, nach dem "Bulletin des travaux du S. C. de Belgique" (1875) nur in den "Grundsähen" das Wort "Gott" durch principe créateur ersetz, in der Eidessormel jedoch der "Große Baumeister" belassen worden war und so auch die Devise Deus meumque jus. Ebenso unterdrückte man das Bekenntnis zur Unsterbs

lichkeit der Seele. Schon dies alles rief in den angelfächste schen Ländern große Empörung hervor, nicht nur bei der schottischen Großloge, sondern auch bei Albert Dife. Offiziell gestattete man feine "Konzessionen an den Atheismus". Db man auch in Wirklichkeit so scharfe Stellung nahm, fragt sich. Denn in den Situngen vom 13. und 14. September 1877, zwei Jahre später, faßte der frangofische Große Drient den Beschluß ("Bauhütte", 1878), in allen Ritualen, Formeln, Diplomen und Aften den Ausdrud "Großer Baus meister der Welt" (oder "der Welten"), der immerhin für die unteren Grade ein gewisses theistisches Bekenntnis bedeutet, völlig zu ffreichen. Die Erklärung dafür mar: wirts lich genau genommene Toleranz verbiete es, von einem Menschen überhaupt ein religiöses Bekenntnis ju verlangen, wenn auch in noch so unbestimmten Umrissen. Daranf brachen Albert Pite am 19. Oftober und der enge lische Grand Conseil am 22. November desselben Jahres mit dem frangofischen Grand Drient die Beziehungen ab (Official bulletin, Charleston 1878, S. 531). Die deutsche Freimaurerei tat das jest und spater nicht.

Beim Ablegen des Schwures hat der Einzuweihende sich auf ein Knie niederzulassen, der Meister setzt ihm auf die entblößte linke Brust eine Spitze des Zirkels, den jener mit der linken Hand halten muß. Die rechte Hand muß er aufzwei gekreuzte Degen legen, unter denen das Johannes, Evangelium aufgeschlagen liegt. Nachdem der Eid gesprochen ist, erhält er einen Schlag mit dem Hammer auf die Stirn — das ist die eigentliche Weihe — und darauf den Lehrlingsschurz, womit er aus einem Profanen ein Maurer geworden ist.

Nach der "Adonshiramitischen Maureren" von 1786 (S. 19 ff.) seien hier noch einige der Fragen und Antworten bei der Lehrlingsaufnahme wiedergegeben.

Frage: Was sucht Ihr hier?

Answort: Meine Leidenschaften zu überwinden, meinen Willen regieren zu lernen und neue Fortschrifte in der Maurerei zu machen.

Frage: Was versteht Ihr unter Maurerei?

Antwort: Ich verstehe darunter die Erlernung der Wissenschaften und die Ausübung der Tugend.

Frage: Sagt mir, was ift ein Maurer?

Antwort: Ein Maurer ist ein freier Mann, der den Gessehen untertan und ein Freund und Bruder der Könige sos wie der Schäfer ist, wenn sie tugendhaft sind.

Darauf folgen Fragen über die Bedeutung maurerischer Symbole und über die sog. Reisen — "dreimal von Westen nach Osten durch Norden, und von Osten nach Westen durch Süden"; diese sollen, so wird dem Lehrling erklärt, zeigen, "daß der erste Schrift zur Erlangung der Tugend noch nicht hinreichend ist". Danach kommt die Erklärung der Zeichen, Griffe und Paßwörter und schon auch Fragen, die Bezug auf den Tempel Salomos haben, der in den höheren Gras den eine so bedeutende Rolle spielt.

Frage: Woran arbeiten die Lehrlinge?

Antwort: Den roben Stein zu behauen und zu ver: feinern.

Frage: Wo erhalten sie ihren Lohn? Antwort: Bei der Säule Jachin.

Vielfach abgeleugnet wird von freimaurerischer Seite das Zeremoniell des Bluttrankes. Aber dessen Bestehen auch in der Johannes, Maurerei wird von keinem Geringeren als dem Br. Merzdorff in der freimaurerischen "Baushütte" von 1879 zugegeben, indem er ihn bekämpst. Merzdorff schreibt (S. 13 ff.): "Dieser Bluttrank, kein Weintrank, erissiert wirklich. Das dem gerizten Daumen entströmende Blut (des Neophyten) wird in einen Becher mit Wein geströpfelt und dann von allen Umstehenden getrunken. Der etwa bleibende Rest wird in einer Phisse ausbewahrt zum

nächsten Gebrauch, so daß auf diese Weise das Blut aller früheren Lempler sich mischt." Seine Stellung dazu ist: "In unseren Augen ist der Bluttrank ein kannibalischer Akt, da er nur noch von den rohesten Wölkern ausgeführt wird." Er ist katsächlich ein kast ständiger Brauch bei der Aufnahme in die Seheimbünde der antiken und der primitiven Völker, wie in deren allgemeiner Darstellung gezeigt wurde.

Auf Tafel 23 findet man das Zubehör zum Brauchtum der "Vertrauten Brüder" (8°) des sog. schwedischen Systems der Großen Landessloge. In den drei rechts neben dem Messer, womit der Daumen gerist wird, stehenden Fläschchen ist das Blut der Väter, Blut verstorbener und noch lebender Maurer, die diesen Grad schon durchschritten haben, ausbewahrt. Darüber eine Urfunde aus dem Jahre 1835 mit den Templerkreuzen, links der Umschlag mit dem Siegel der höchsten Brüder, die Echtheit des Blutes und das Ritual bezeugend. Unten rechts ein Metallprisma mit kabbalistischen Zeichen, das der wortführende Kapitelmeister um den Hals trägt, darin ein Glasprisma, das vorher mit Blut aus der Phiole angefüllt wird.

Die erste "Arbeit", der der Lehrling nun anwohnt, wird in der üblichen Weise geschlossen. Nach dem Katechismus haben die Logenarbeiten von Mittag bis Mitternacht versrichtet zu werden. So fragt denn beim Schließen der Loge der Meister nach der "Adonshiramitischen Maureren": "Was ist die Uhr?" Geantwortet wird, gleichviel, ob das stimmt oder nicht: "Mitternacht." Dann noch die Frage: "Wie alt seid Ihr?" Antwort: "Drei Jahr." Das ist das Symbol für die frühere Lehrlingszeit bzw. für die Zugehörigseit zu diesem Grade, die natürlich auch nicht eben diesen Zeitraum umfassen muß, sondern kürzer oder länger sein kann. Jest der Meisser: "In Rücksicht der Stunde und des Alters bes nachrichtiget alle unsere lieben Brüder auf der Seite von Mittag sowohl als auf der Seite von Mittag sowohl als auf der Seite von Mitternacht, daß wir

die Loge schließen und unsere Arbeiten nach der gewöhnlichen Art endigen wollen." Ein Hammerschlag ist das Zeichen. (Aberhaupt begleitet die ganze "Arbeit" ein wahres Konzert von jeweilig genau vorherbestimmten Hammerschläsgen.) In amerikanischen Logen rusen dann (nach Riedel) noch die beiden Ausseher: "Triangel herunter", was im Rotwelsch der Maurer so viel heißt wie "Hut abgenommen".

Aber die Aufnahme erhält der Lehrling eine Urkunde. Als Beispiel geben wir die einer schottischen Loge, die einem im russischen Bürgerkriege gefallenen adeligen Offizier absgenommen wurde. Der Name des Offiziers wurde auf Wunsch seiner Familie unterdrückt. Die Sprache ist ein Gesmisch von Lateinisch und Französisch. Der Text lautet:



Photographie der Aufnahme: Urfunde der Loge Narziffus zu Kiew aus dem Jahre 1917. Berkleinert

| ion valuation                                                                     | 111           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Massonicum Universum. Communicatio Rossica  Rossica Ritus Scotticus A(ncien) e(t) | ι.            |
|                                                                                   |               |
| A(ccepté).<br>LIBERTAS. AEQUALITAS. FRATERNITAS                                   |               |
| A(la)G(loire du)G(rand)A(rchitecte del')U(nivers)                                 | ).            |
| Omnibus Structoribus Liberis per orbem terrarun                                   |               |
| dissitis                                                                          | ric           |
| Magister Maximus □ N                                                              | lat           |
| Discite omnes Serge de sodalem nostrun                                            | n≥ i          |
| Apprenti 1º dignitatem et gradum nostrae hie                                      |               |
| rarchiae habere, illum omnibus sodalibus com                                      | ۰             |
| mendamus, ut ad conventus pro sua dignitat                                        | eŽ            |
| admittant.                                                                        |               |
| Oriens Kiev 5917 novembre 18                                                      |               |
| Grand Maître Narcissus M                                                          |               |
| Gouaitie M III. Gotfridus M III                                                   | ĺ.            |
|                                                                                   |               |
| Auf Deutsch:                                                                      |               |
| Weltfreimaurerei. Aussische Organisation.                                         |               |
| Loge Narzissus. Alter und angenommener schottis                                   |               |
| scher Ritus.                                                                      |               |
| Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit.                                             |               |
| Zur Glorie des großen Baumeisters der Welt.                                       | 91            |
| Un alle auf dem Erdfreis verstreuten freien Maus                                  | 316           |
| rer der Großmeister der Loge Narzissus.                                           | ä             |
| Wisset alle, daß Sergius von, unser Bruder,                                       | 2             |
| orn eithen redictingsdrap utileter Hierarchie time                                | Matrifele Mr. |
| hat, daß wir ihn allen Brüdern empfehlen, damit                                   | 25            |
| er seinem Grade gemäß zu den Versammlungen                                        | Si            |
| zugelassen wird.                                                                  |               |
| Drient Kiew, am 18. November 5917 (= 1917).                                       |               |
| Großmeister der Loge Narzissus                                                    |               |
|                                                                                   |               |

(Zugeordneter) Meister der Loge Gouaitie .. III (Zugeordneter) Meister der Loge Gottfried .. III

Die Jahreszahl 5917 fügt 4000 Jahre zu der nach der driftlichen Zeitrechnung hinzu und paßt sich damit der jüdischen an, die von der Erschaffung der Welt an rechnet. Die judische Zeitrechnung sett diese nämlich in das Jahr 3761 v. Chr., jählt demnach diese Zahl zu der unseren hingu. In frankösischen Urfunden steht zumeist: "Donné à l'Orient de (Stadtname) le (Datum) jour de Mois (Monatname) de l'année maçonique 59..., manchmal wird noch beis gefügt: "et du calcul vulgaire 19 ... " Statt der Worte "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" wird manchmal Salut, Prospérité, Puissance (Wohlfahrt, Gedeihen, Macht) ges schrieben. Eine weitere Aufnahmeurfunde aus dem Jahre 1812, ausgefüllt in hildburghausen, findet man auf Tafel 24, im Vordergrund eine ägnptische Sphinr. Der Befiger diefes Diploms war jener Laureng hannibal Fischer, der im Jahre 1852 im Auftrage des Bundestags die deute sche Flotte versteigerte. Ein unausgefülltes Logen,Diplom, Formular des Grand Orient de France geigt Tafel 25, rechts und links zwei Templer, im Ornament u. a. der Dolch der Rache, den Schädel des Ordensfeindes durche bohrend.

Die Aufnahme selbst und der Schwur insbesondere untersliegen je nach der Loge und auch des Aufzunehmenden geswissen Abänderungen, aber der Geist bleibt immer und überall derselbe. Vor allem der Einwand, der Eid wäre überhaupt nur eine bloße Formalität, begegnet dem ernstessten Zweisel. In den Neihen der Gegner hält man die Freismaurerei fast durchweg für fähig, an dem Abtrünnigen die angedrohte Strafe zu vollziehen, wenn auch die Art der Ausführung nicht gerade die in der Formel angegebene ist. Einen besonders trassen Fall berichtet (nach der Zeitschrift "Emanuel", Jahrgang 32, Nr. 1/2 vom Januars Februar 1924) zum Beweis dafür ein katholischer Geistlicher aus dem Jesuitenorden, Pater C..., der, wegen seiner Wiss



Ritualgegenstände für »christliche« Logen



Das Skelett im Schrank in der Kammer der verlorenen Schritte

(Zu Seite 100)

sionstätigkeit in Zentralafrika damals berühmt, im Jahre 1867 in Varis für seine Mission sammelte. Am 22. Dezems ber dieses Jahres wurde er um 10 Uhr abends plötlich zu einem Sterbenden gerufen. Als er in den geschloffenen Wagen gestiegen war, der ihn abholte, wurde er mit Waffen bedroht, die Augen ihm verbunden, und so wurde er nach mehr als einstündiger Fahrt in ein ihm unbekanntes Saus gebracht und dort in ein Zimmer geführt, wo er, als man ihm die Augenbinde abgenommen hatte, in einem sehr reich ausgestatteten Raum statt des erwarteten Sterbenden einen gesund aussehenden alten herrn vor sich sah. Auf seine Verwunderung erklärte ihm dieser, daß er der Sters bende sei: er werde, von seinem Geheimbund jum Tode verurteilt, in einer Stunde fterben muffen. Er habe fich, selbst seit 28 Jahren tätiges Mitglied dieses Ordens, ges weigert, als ihn das Los dafür traf, einen würdigen alten Pralaten zu toten, und nach den Ordensstatuten sei er mits hin dem Lode verfallen. Da er jedoch bei seiner Aufnahme in den Orden sich geweigert habe, ju schwören, daß er weder im Leben noch im Tode geistliche hilfe beanspruchen werde, was man ihm, um fich seines großen Ginflusses zu versichern, ausnahmsweise gestattet habe, habe man "ritter, lich" jest in seiner unfreiwilligen Todesstunde seinem Bers langen nach priesterlichem Beistand willfahren. Er erklärte dem Beichtiger ruhig, er muffe den Tod durch eine große eiserne Gabel erleiden, deren Binken die beiden hauptadern des Halfes durchstoßen und ohne verdächtige klaffende Wuns ben den Tod herbeiführen; er selbst habe auf diese Weise gegen fünfzig Wortbrüchige oder sonft Migliebige aus der Welt geschafft oder doch sterben sehen. Die Leiche werde dann in den Fluß geworfen, und da sie im Wasser zumeist auf: schwelle, würden die zwei fleinen Stiche so gut wie unsichts bar, und bei der Auffindung schlösse man auf Gelbstmord oder Unglücksfall. Die Beichte, die nun folgte, erforderte

<sup>8</sup> Die Freimaurerei

mehr als die festgesetzte Stunde Zeit, so daß die ungeduldig wartenden Geheimbündler noch zwanzig Minuten weitere Frist gewähren mußten. Der Todeskandidat bat zuletzt noch den Beichtvater, wo ihm dies möglich wäre, seine Familie zu benachrichtigen, daß er mit dem himmel versöhnt gestor; den wäre. Einen Imbiß, den man ihm andot, weigerte der Jesuit sich anzunehmen, da er wohl mit Necht Bergistung befürchtete. Mit verbundenen Augen wurde er darauf wie; der weggeführt, in den Wagen gebracht und nach mehr; stündiger Fahrt abgesetzt. Als er die Binde abnahm, stellte er sest, daß er sich ein paar Wegstunden von Paris besinde. Später fand er die Leiche seines Beichtsindes in der Morgue als die eines in der Seine Ertrunkenen ausgestellt. Er suchte nun dessen Familie auf und ersuhr von ihr, der Vater sei Freimaurer gewesen.

Geschichten wie diese werden vielsach erzählt. Bemerkens, wert ist dabei, daß von freimaurerischer Seite eigentlich sehr wenig dagegen getan wird. Selbst wo die Berichte nicht ohne Lücken und ohne Widersprüche sind, unterbleibt ge, wöhnlich eine aussührlichere Abweisung der Bezichtigung. Das veranlaßt einerseits die Gegner, an ihr festzuhalten, anderseits mag es im Interesse des Ordens selbst gelegen sein, ihre Mitglieder in der Furcht zu halten, es werde ihnen im Falle des Verrates oder der Nichtbefolgung eines Bestehles tatsächlich so ergehen.

In scherzhafter Weise wird die unverbrüchliche Anshänglichkeit und Liebe, die von dem Freimaurer gegenüber der "Königlichen Kunst", der er sich verschworen hat, erswartet wird, in einem Kupferstich der Schrift: "Sendsschreiben eines Freimaurers an Mylord Rob. Truell, einem Mitglied der Gesellschaft der Plauderer über die Ausschlies sung des schönen Geschlechts aus der FreymäurersGesellschaft. Aus dem Englischen. Halberstadt 1741" beleuchtet. Es stellt den gestügelten Liebesgott dar, umgeben von

freimaurerischen Symbolen, auf dem "Tapis" stehend, die Kelle in der Hand statt des üblichen Bogens und Köchers. (Siehe die Abbildung S. 116.)

Das 1787 bei Joh. Jac. Flick in Basel erschienene seltene Werk "Bruchstücke zur Geschichte der deutschen Freymäusreren", von E. Servati (eigentlich h. Sautier) enthält einen symbolischen Aupserstich "Königliche Baufunst im 18. Jahrshundert" (siehe Lasel 26), der die mannigsachen Bräuche und Torheiten der Freimaurer geißelt. Das Bild wird erst verständlich durch die originelle Erklärung des Tertes (S. 13 bis 18), aus der hier das Wesentliche hergesetzt sei:

"Der Thurm Babel, das Symbol der gerrütteten Freymäureren, hier hat er nur drey Stockwerke, wie viel symbolische Grade der Orden. Man nennet sie die Lehrjungen, Gesellen, und Meisterstuse; und giebt ihnen dreyerlen sogenannte Teppiche, worauf, nach einer un, bedeutenden Folgereihe, verschiedene Sinnbilder, als Sterne, Tempel, Säulen, Jirkel, Thiere und andre Figuren aus dem Kartenspiele der alten Welt zu sehen sind. Einen solchen Teppich, mit verbundenen Augen, entblößtem rechten Knie, und aufgedeckter linken Brust, auf welche ein Bruder, Aufseher genannt, die Degenspise setzt, dreimal umreisen, nach überstandenen vielen Saukekenen einen barbarischen Sid der Verschwiegenheit nachpapagenen, und zuleht ein Schurzsell sich umbinden lassen, heißt — ein Freymäurer werden.

"Die Zugwinde deutet auf die höhern Grade, die jeder nach Bestleben darauf bauet, weil die ersten niedern Grade nichts sagen. Die angehängte Trommel samt Pfeifchen und Röllchen verrät ihr tins bisches Spielwert.

"Am Fuße des Thurms liegt, statt eines Obeliskus, ein unges sormter Stein mit der Inschrift: Babel. 5783., als in welchem Jahr, nach der Logens-Rechnung (der christlichen 1783), die Zerrüttung des Ordens vornehmlich auf dem ökumenischen Maurerrath in Wilhelms, bad bestätigt, und durch Errichtung des eklektischen Bundes zu Franksfurt und Wehlar spstematissert worden ist.

"Auf dem oberften Stodwert taumelt ein Bacchant, mit Ephen gefront, und in der Rechten eine Weinflasche, od. in seiner Sprache, ein Pulverhorn schwingend. Diese drey Stodwerte hat er über tiefe volle Keller gebaut, und die Steine dazu mit Wein und Punsch verzittet. Trunten nun theils vom Wahne, das vollendetste Weisterwert der königl. Baufunst himmelan aufgeführt zu haben, theils von dem



Amor als Freimaurer (3u S. 115)

fenerlichen Maurerschmause, longorum operum finis, - behandelt er die Frenmäureren blos als eine lustige Brüderschaft nach dem alten enalischen Snstem.

"Ein Illuminat eilet die Stufen hinauf und traat eine Weltfugel jum Schluffnopfe bes nie ju vollendenden Thurms. Im Sinne biefes Maurer: Atlas ift die Frenmäureren Rosmopolitism, d.i. Umichaffung bes Universums, Diftatur in der Beiden-Moral, deiftische Reinigung der Religion, Vormundschaft über Könige und Bölfer.

"Bur Rechten des Bildes, wirft ein deutscher Rosenkreuger all fein Gold in einen Schmelzofen, erhalt aber, fatt des Steines der Beifen, - Rauch und Afche. Der alte Schalf Merfur fliegt ba, wie im Um: phitruo des Plautus, por Lachen ichier berffend, jum Ramin binaus. und führt das Gold des Thoren mit fich durch die Lufte.

"Gegen die Mitte, versucht fein Salbbruder, ein Magus, mit einem Zauberftab bie Steine jum Bau in Bewegung ju feten. Der mans rerische Amphion traumt, hinter ber Frenmaureren ftede die alte Zauberfunft, Rabala, Geifterseheren, Teufelsbann. Dahin gielen fein Medufenhaar, die Schlange um den Stab, der Rofichedel, und Die Tobtenfnochen.

"Links unter der Steinmegenhutte, zeichnet ein Bruder der ftriften Observang, oder ein maurerischer Tempelherr verschiedne Plane und Riffe au neuen Graden, ein Rlerifus ichaut ihm in die Karten, und schüttelt den Ropf. Bende geben vor, die Frenmaureren fen weiter nichts, als die geheime Fortsebung des aufgehobenen Tempelherrns orbens.

"Was die Rachteule unter den Schatten des Daches verfündige, weiß, wer das lichtschene Wefen ber Logen fennt.

"Im Bordergrund fieht, als Schildmache, ein großer Uff, bas alle gemeine Bild des Maurer-Publitums. Seine Uffheit bedeutet die Saufelen, die Larve, die fomische Sulle, der Geldbeutel, die Gelde fcneiderei; aber fein Degen, - daß es Ritter von verschiedenen Stedenpferden find. Er weist mit der Spite auf den Thurm und ruft: ,Schaut, liebe Leute, ichaut! bas haben wir gebaut' ober wie bie Unterschrift fagt: ,bas ift die konigliche Baukunft im 18. Jahrhuns bert!"

## Die Beforderungen

Die Einweihung in die höheren Grade geschieht in ähne licher Weise wie die in den ersten. Immer wird durch allere sein handlungen und Worte Eindruck auf den Einzuweihene den zu machen gesucht.

Bei der Aufnahme in den Gesellengrad wird nach der "Udonshiramitischen Maureren" (S. 62 ff.) unter anderem auch gefragt: "Was lehrte man Euch, als Ihr jum Gesellen aufgenommen wurdet?" Antwort: "Die Bedeutung des Buchstabens G" (im strahlenden Stern). Frage: "Was bes deutet dieser Buchstabe?" Antwort: "Geometrie, oder die fünfte Wissenschaft, so dem Maurer am notwendigsten ist." Später fommt die Frage: "In welcher Gegend ift Eure Loge?" Antwort: "Im Drient des Tales an einem Orte, wo Friede, Wahrheit und Einigfeit herrscht." Frage: "Was hat sie für eine Gestalt?" Antwort: "Ein längliches Viers ed." Frage: "Wie lang ist sie?" Antwort: "Sie reicht von Often bis Westen." Frage: "Wie breit ift sie?" Antwort: "Ihre Breite reicht von Guden bis nach Norden." Frage: "Wie hoch ist sie?" Antwort: "Ungählige Ellen hoch." Frage: "Wie tief ift fie?" Antwort: "Gie reicht von der Oberfläche der Erde bis zu deren Mittelpunkt." Dann werden die drei beweglichen Rleinodien der Loge behandelt, das Winkels maß, die Wafferwaage und die Bleiwaage, darauf die drei unbeweglichen, der rohe Stein, der kubische oder Schleifftein und das Reißbrett der Meister. Frage: "Wozu dienen fie?" Antwort: "Der rohe Stein dient den Lehrlingen zur Arbeit, der kubische Stein dient den Gesellen, um ihre Wertzeuge daran zu schärfen, und auf dem Reißbrett entwerfen die Meister ihre Zeichnungen." Dies wird symbolisch erklärt. Der Geselle antwortet: "Das Winkelmaß lehrt uns, daß alle unsere handlungen nach der Billigkeit abgemessen sein sollen: die Wasserwage, daß alle Menschen gleich sind und

eine volltommene Einigkeit unter den Brüdern herrschen soll; die Bleiwaage bezeichnet die Festigkeit unseres Ordens, als der auf Tugenden gegründet ist; der rohe Stein, den die Lehrelinge bearbeiten, ist das Sinnbild unserer Seele, welche so wohl guter als böser Eindrücke fähig ist; der kubische Stein, worauf die Sesellen ihre Wertzeuge schärfen, zeigt an, daß wir nur durch Wachsamkeit über uns selbst uns vor dem Laster bezwahren können; und das Neißbrett der Meister ist das gute Beispiel, welches uns die Ausübung der Tugend erleichtert."

In den ferneren Fragen heißt es: "Welches sind die theoretischen Maurer?" Untwort: "Diejenigen unserer Brüzder, welche der Tugend Tempel und dem Laster Gefängznisse errichten." Nach einigen anderen Fragen: "Welches sind die Gesetze der Maurerei?" Antwort: "Das Laster zu bestrasen und die Tugend zu ehren." Hier kann man gleich die Frage erheben, mit welchem Nechte sich denn die gezheime Gesellschaft die Aufgabe zuweist, Strase zu üben, was doch einzig und allein der Allgemeinheit und deren öffentzlichem Vertreter, dem Gesetze, zusieht? Eine wirklich ehrlich der Allgemeinheit dienende Gesellschaft hätte wohl den Grundsatz aufzustellen, daß das "Laster" — richtiger: das Verdrechen — der Strase zugeführt werde, daß jeder einzelne darin dahin wirken müsse, daß es sich nicht geltend mache, nicht zur Macht im Gemeinwesen gelange.

Die Reisen werden für den Gesellen anders als im Lehrzlingsgrade erklärt. Frage: "Wie reisen die Gesellen?" Antzwort: "Von Westen nach Süden, von Süden nach Norden und von Norden nach Osten." Frage: "Was bedeuten diese Reisen?" Antwort: "Daß ein Maurer seinen Brüdern zu Hilfe eilen müsse, wenn sie auch an den äußersten Enden der Erde wären."

Die Gesellenloge wird ähnlich wie die Lehrlingsloge gesschlossen. Der Meister fragt auch in ihr nach dem Alter: "Wie alt seid Ihr?" Die Antwort lautet hier: "Fünf

Jahre." Darauf wie sonst: "Was ist die Uhr?" Antwort: "Mitternacht."

Die Gesellenurkunde ist ebenfalls der Lehrlingsurkunde sehr ähnlich. Im allgemeinen hat man zwei Jahre Gefelle zu bleiben. Aber der russische Offizier, dessen Lehrlings; divlom wir gebracht haben, stieg schon nach elf Monaten jum Gefellen auf. Denn in den ruffischen Bürgerfriegen war es der Ententefreimaurerei, die überall ihre hand im Spiele hatte, sehr darum zu tun, recht viele dieser christlichen Werkzeuge sich dienstbar zu machen. In dem Diplom, das er nun erhielt, heißt der neue Grad: "Représentant officiel C(ompagnon) .. 20", das neue Datum ift der 22. Offober 5918, und die Unterschriften sind "Venerable de la Narcissus M. ..., de la - Cornelius Junius 20, das find die Logenvorsitienden, die Meister vom Stuhle der beiden Logen Narzissus und Cornelius Junius. Gewöhnlich wird aber nicht, wie es hier geschah, noch ein Bevollmächtigter einer anderen Loge jur Unterschrift berangezogen. (Der Titel Vénérable dient übrigens, wie schon bei der Bes sprechung der Grade — S. 79 — vermerkt war, in den schottischen Logen auch zur Bezeichnung des 20. Grades.)

Beider Eröffnung der Loge zur Einweihung eines Meisters folgt nach der "Adon/hiramitischen Maureren" (S. 99 st.) auf die üblichen Fragen der Deckung die Frage: "Bruder Erster Vorsteher, in welcher Absicht versammeln wir uns?" Antwort: "In derjenigen, das verlorene Meisterwort wieder zu suchen." Meister: "Wenn dem so ist, so begebt Euch, meine Brüder, nach Süden und nach Norden, um alle Meister, die gegenwärtig sind, zu erforschen; vermuslich werdet Ihr von Ihnen das Wort wieder erhalten, das Ihr mir nachher wieder in den Orient bringt."

Die Vorsteher nehmen nun unter bestimmten Formalistäten von den anwesenden Meistern das heilige Wort in Empfang, und der schreibt nach diesem "Wiederauffinden",

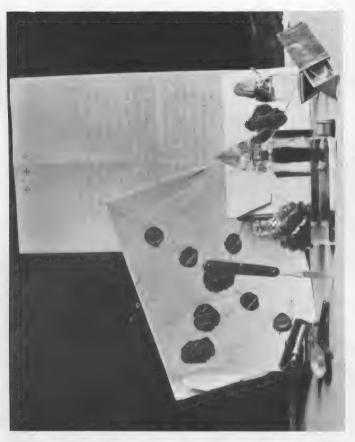

Das Blutmysterium (Brauchtum der Vertrauten Brüder)



Aufnahme: Urkunde aus dem Jahre 1812 (Zu Seite 112)

das später bei der Aufnahme in den Meistergrad durch die Zeremonien dargestellt wird, ihnen vor, die Nisse zu ente wersen, die den Gesellen zum Muster dienen sollen. Frage: "Mit was sollen wir arbeiten?" Antwort: "Mit Kreide, einer Schüssel und Kohlen." Frage: "Was bedeuten diese drei Dinge?" Antwort: "Eiser, Mut und Standhaftigkeit." Darauf die Frage nach dem Alter: "Wie alt seid Ihr?" "Hoch Mittag." Hierauf beschließt der Meister in der üblichen Formel anzusangen.

Jeht wird der zur Einweihung in den Meistergrad Besstimmte hereingeführt, und es entspinnt sich folgendes Kraaes und Antwortsviel:

"Wo fommt Ihr her, mein Bruder?"

"Ich komme aus der mittleren Kammer."

"Was tut man in der mittleren Kammer?"

"Man verehrt darin das Andenken unseres verehrungs; würdigen Meisters Adonhiram." (Dieser Name, der für die Legende der Freimaurerei die höchste Bedeutung hat, wird hier zum erstenmal genannt.)

"Wie seid Ihr dahin gefommen?"

"Auf einer Schneckentreppe, die man durch drei, fünf und sieben besteigt." (Das ist die Schneckentreppe, über die der Lehrling in die Loge geführt wird, ihre Erklärung folgt aber erst bei der Aufnahme in den Meistergrad.)

"Was bedeuten diese Zahlen?"

"Daß drei Jahre zu einem Lehrling, fünfe zu einem Gesfellen, und sieben zu einem Meister gehören."

"Wie hat man Euch aufgenommen?"

"Wie man die Meister unseres Ordens aufnimmt: indem man mir einen Afazienzweig überreichte." (Wieder wird hier zum erstenmal ein Emblem erwähnt, das in der Adon; hiram,Legende vorkommt und auch sonst in der Freimaure; rei viel verwendet wird.) Später kommt die Frage: "Wie seid Ihr als Meister ausgenommen worden?" Antwort: "Indem ich auf dem Grabe unseres verehrungswürdigen Meisters Adonhiram von dem Winkelmaß zum Zirkel überging." Diese Antwort nimmt Bezug auf einen klassischen Sat des Freimaurer: Katechismus: Wenn sich ein Freimaurer verliert, wo würdet ihr ihn finden? Zwischen dem Winkelmaß und dem Zirkel.

Jest hat der neue Meister als Zeugnis seiner Kenntnis des Schlüssels zur Freimaurerei die Zeichen, Worte und Berührungen der drei ersten Grade zu geben, worauf ihn der Meister vom Stuhle in bezug auf diesen Schlüssel fragt: "Warum tragt Ihr ihn auf Eurer Linken?" Die Antwort und das folgende beruht zumeist auf der Adonhiram; Legende, die in ihren Grundzügen schon daraus ersichtlich ist, die aber noch besonders behandelt werden soll.

Der neue Meister antwortet: "Ich will dadurch sagen, daß er (der Schlüssel) in meinem Herzen enthalten ist, worin alle Geheimnisse des Ordens verschlossen sind, und weil es mich an die Stellung erinnert, in welcher man den Leichnam Adonhirams fand, dessen linker Arm ausgestreckt war und dessen rechter ein Winkelmaß formierte, indem er das Brustzgeichen vorstellte."

"In welcher Absicht seid Ihr hierher gekommen?"

"Das verlorene Meisterwort zu suchen."

"Wie ging das Meisterwort verloren?"

"Durch drei starte Schläge."

"Was bedeuten diese drei starten Schläge?"

"Es sind diejenigen, so unser verehrungswürdiger Meisster empfing, als er an der Türe des Tempels durch drei Gesellen ermordet wurde, die ihm entweder das Meisters wort oder das Leben rauben wollten."

"Wie erfuhr man, daß es Gesellen gewesen, welche dieses Berbrechen begangen haben?"

"Durch die allgemeine Zusammenberufung der Wert; leute, wobei drei Gesellen fehlten."

"Da aber das Wort verloren war, wie konnte man es wiederfinden?"

"Da die Weister vermuteten, daß Adonhiram ermordet worden, und befürchteten, daß die Angst ihm das Weisters wort möchte abgezwungen haben, so kamen sie miteinander überein, daß das erste Wort, das bei seinem Wiedersinden würde ausgesprochen werden, ihnen künftig zum Werkmale dienen sollte, woran sie einander erkennen könnten; ebenso ging es mit dem Zeichen der Berührung."

"Wieviel Meister wurden zur Aufsuchung Adonhirams ausgesandt?"

"Neune, welche durch die neun Lichter vorgestellt wers den."

"Wo fand man den Körper unseres verehrungswürdigen Meisters?!"

"Unter einem Schutthaufen von ohngefähr neun Rubits schuh, worauf ein Akazienzweig stak."

"Wozu sollte dieser Zweig dienen?"

"Den Berrätern zum Merkzeichen, um den Ort wieders zuerkennen, wo sie den Körper Adonhirams verscharrt hatten, den sie willens waren, an einen entfernten Ort zu bringen."

"Was nahm man mit dem Körper unseres verehrungs; würdigen Weisters vor?"

"Salomo ließ ihn in dem heiligtume des Tempels be; graben und einen goldenen Triangel auf sein Grabmal setzen, worauf der Name Jehova eingegraben war, als das alte Meisterwort, welches im hebräischen das höchste Wort bedeutet."

"Welche Form hatte das Grabmal?"

"Es hatte 7 Fuß in der Länge, 5 in der Breite und 3 in der Liefe."

Des weiteren wird erflärt, daß das Zeichen des Meisters das Zeichen des Schreckens ist.

"Warum ?"

"Weil es den Schrecken ausdrückt, der die Meister über: siel, als sie den Leichnam Adonhirams gewahr wurden."

Nachdem dann die "Abgabe" der Worte und der Zeichen erfolgt ift, fragt der Meister vom Stuhle:

"Wodurch wird die Meisterloge unterftütt?"

"Durch drei große und dreiectige Pfeiler, die Weisheit, Stärfe und Schönheit heißen."

"Wer nannte fie fo?"

"Salomo, hiram, König von Tyrus, und Adonhiram, der Oberbaumeister des Tempels."

"Warum wird dem Salomo die Weisheit zugeeignet?" "Weil er diese Gabe von Gott empfing und wirklich der weiseste König seiner Zeit war."

"Warum die Stärfe dem Könige von Tyrus?"

"Weil er dem Salomo das Holz und die Materialien zum Tempelbau lieferte."

"Warum die Schönheit dem Adonhiram?"

"Weil er als Oberbaumeister alle Zieraten vorzeichnete, womit dieses prächtige Monument sollte verschönert wers den."

"haben diese drei Säulen nicht noch eine andere Bedeus tung?"

"Ja, Verehrungswürdiger: Die Form dieser Säulen bedeutet die Gottheit in ihrem ganzen Inbegriff; die Weiss heit ist das Symbol ihrer Essenz; die Stärke die ihrer uns endlichen Macht; und die Schönheit deutet auf die Vollskommenheit und Erhabenheit aller ihrer Werke."

Die zunächst folgenden Fragen betreffen die Eigenschafsten des Meisters und die Kleinodien der Meisterloge. Diese sind Evangelium, Zirkel und hammer.

"Was bedeuten sie?"

"Das Evangelium bedeutet die Wahrheit, der Zirkel die Gerechtigkeit, und der hammer, wodurch die Ordnung ershalten wird, zeigt uns an, daß wir gegen die Lehren der Weisheit folgsam sein sollen."

Von den weiteren Fragen nur noch einige:

"Wie heißt ein Meister?"

"Gabaon, welches der Name des Ortes ift, wo die Ifraseliten zu Zeiten der Unruhen die Bundeslade hinsetzten."

"Was bedeutet dieses?"

"Daß das herz eines Mannes rein sein muß, um Gott ein angenehmer Tempel zu sein."

"Wie nennt sich der Sohn eines Maurers?"

"Lumton, ein englisches Wort, so einen Lehrling der Baufunst bedeutet." (Jest schreibt man Lufton.)

"Worin besteht das Vorrecht eines Luwton?"

"Darin, daß er vor allen anderen zum Maurer aufges nommen wird."

"Worauf arbeiten die Meister?"

"Auf dem Zeichenbrett."

"Wo erhalten sie ihren Lohn?"

"In der mittleren Kammer." (Die Lehrlinge erhalten ihren Lohn an der Säule Jachin, die Gesellen den ihren an der Säule Boas.)

"Wie reisen die Meister?"

"Auf der ganzen Oberfläche der Erde."

"Warum?"

"Um das Licht darauf zu verbreiten."

"Wenn Ihr einen Bruder verliert, wie wollet Ihr ihn wieder finden?"

"Zwischen dem Winkelmaß und dem Zirkel."

"Erflärt mir diese Antwort."

"Das Winkelmaß und der Zirkel sind die Symbole der Weisheit und Gerechtigkeit, von denen ein guter Meister sich nie entfernen soll." "Was würdet Ihr tun, wenn Ihr Euch in Gefahr bes fändet?"

"Ich würde das hilfszeichen machen und ausrufen: Kinder der Witwe, kommt mir zu hilfe!"

"Warum sagt Ihr Kinder der Witme?"

"Weil nach dem Tode unseres verehrungswürdigen Meissters die Maurer sich seiner Mutter, welche Witwe war, ans nahmen, deren Kinder sie sich nannten, weil Adonhiram sie immer als seine Brüder betrachtete."

"Wie alt seid Ihr?"

"Sieben Jahr."

"Was bedeutet dieses Alter?"

"Die Zeit, welche Salomo zum Tempelbau brauchte."
"Was ist die Uhr?"

"hoch Mittag."

Auf diese Worte hin wird die Loge in ähnlicher Weise wie bei der Einweihung in einen der ersten zwei Grade gesschlossen.

Eine mit dem Aufnahmeritual loser zusammenhängende Frage hat noch besonderes Interesse. Der in den Meisterzgrad Aufzunehmende wird gefragt: "Wenn ein Profan in die Loge hereintäme, was würdet Ihr mit ihm machen?" Antwort: "Ich würde ihn unter eine Dachrinne stellen, bis er vom Kopf bis auf die Füße naß wäre." Daran klingt eine freimaurerische Nedewendung an, die man gelegentlich hört, aber nicht zu beachten psiegt. Wenn nämlich ein Bruzder vor Profanen zu viel zu sagen droht, mahnt ihn (nach dem "Entdeckten Freimaurer") ein anwesender anderer Maurer durch das Wort: "Es regnet."

Diese ganze Aufnahme ist, wie erwähnt, nach der "Adons hiramitischen Maureren" wiedergegeben. Es hat feine Besteutung, daß im einzelnen manche Anderungen vorges nommen wurden und gewisse Abweichungen bestehen.

Das Wert "Die zerschmetterten Freimaurer" (Frankfurt

und Leipzig 1747) enthält verschiedene schematische Grund; rißpläne, wie sie auf den Boden der Loge aufgezeichnet zu werden pflegten, wovon auf der Lafel 27 der dritte Grund; rißplan, die Gesellen loge, wiedergegeben ist. Der Weg des Gesellen bei der Aufnahme führt die neun Stusen der ersten Treppe (A) hinauf um die Säulen Jachin (J) und Boas (B) herum, über weitere 4 Stusen zum Allerheiligsten und an den verschiedenen maurerischen Figuren (Becken, Winkelmaß, Schlegel, Fünsstern, Flamme, Sonne, Halbmond, Zirkel) vorbei die vor den Sitz des Weisters, wo er den Eid ablegt.

Die bildliche Darstellung einer Freimaurerversammlung zur Aufnahme eines Weisters nach einem Aupferstich von J. Cheveau (um 1750) findet der Leser auf der Tafel 28.

Bei der Aufnahme in den 4. Grad, den manche Johannis, Logen haben, den des "vollkommenen Meisters", ist von Interesse nur, daß hier das "verloren gegangene" Wort, Jehova, als in Wirklichkeit "niemals verloren gegangen" erklärt wird und eine rein esoterische Auslegung sindet: Je bedeutet das Vergangene, Ho das Gegenwärtige, Va das Jukünstige, der ganze Name die Unermeßlichkeit, das wirkliche Meisterwort. Der vollkommene Meister gibt an, die Quadratur des Zirkels zu kennen. Er wird in die Loge mit dem Strick um den Hals eingeführt, was bedeuten soll, daß die Maurer über die Prüfungen nicht erröten sollen, denn man will sie dadurch vollkommener machen. In der Loge ist bei dieser Einweihung an der Tür nach Süden das Grab Adonhirams dargestellt.

Bei der Beförderung zum Meister sind natürlich wieder Gebühren an die Loge zu zahlen. Diese sind schon in Europa beträchtlich, in Amerika aber noch höher, so daß die Beför; derung für die Loge selbst von Vorteil ist.

Gleichwohl sind, mit Würde und von würdigen Personen vorgenommen, die Einweihungen in die hier besprochenen Grade der Johannis/Maurerei gewiß solcher Art, daß sie

dem Maurer in schönem Gedächtnis bleiben können, wenns gleich schließlich die christlichen Kirchen zum mindesten ebenso eindruckvolle Zeremonien haben, deren symbolische und legendarische Grundlagen zudem nicht nur verständlicher. sondern auch reicher, farbiger und vor allem ursprünglicher find. Aber völlig zur Groteste wird die Einweihung überall dort, wo die aufnehmenden Meister vom Stuble und sons stigen Brüder schon durch die Gestalt und Sprache im Widerspruch mit dem Ernste der handlung fteben. Erft recht grotest aber find die Einweihungen in den nachgeäfften Adoptions, Logen, den Frauenlogen, die, wie schon vers merkt, im späteren 18. Jahrhundert aufkamen. Die erste Maurerin soll eine Ladn Aldworth gewesen sein. Die Adons tions, Logen haben drei, vier und mehr Grade. Gine bezeich, nende Rolle spielt darin der Apfel der Eva. Die Gesellin darf den Apfel zwar kennen, aber sie muß schwören: "Ich schwöre, niemalen Apfelterne ju effen, weil sie den Reim der verbotenen Frucht in sich enthalten", sogleich danach aber auch: "das Strumpfband des Ordens diese Racht ans zubehalten und dessen Geheimnis niemals den Profanen zu entdecken". Bei der Aufnahme in den 4. Grad, den der vollkommenen Meisterin, wird der Kandidatin gesagt, die erste Loge wäre im Paradiese von Adam und Eva noch im Stande der Unschuld abgehalten worden, die zweite mah: rend der Sintflut durch Noah in der Arche, die dritte, als Gott die drei Engel ju Abraham und seiner Frau sandte, die vierte nach der Zerstörung Sodoms, als die Engel, die ihn gerettet hatten, Loth und seine Töchter in der Soble besuchten, worein sie sich begeben hatten, die fünfte, als Joseph seinen Bruder Benjamin wiederfand und seine Brüder bewirtete; in dieser Loge hatten dann Moses und seine Frau, Sephora, gewirft, Naron und beffen Sohne seien Beamte gewesen, Moses' Schwester und Narons Weib Einführerin und Vorsteherin und dergleichen mehr.



Unausgefülltes Logen; Diplom: Formular des Grand Orient de France (Zu Seite 112)



Symbolischer Kupferstich über die Freimaurerei aus dem Jahre 1787

(Zu Seite 115ff.)



Schematischer Grundrißplan der Gesellenloge Kupferstich aus dem Werke »Die zerschmetterten Freymaurer« (Zu Seite 127)

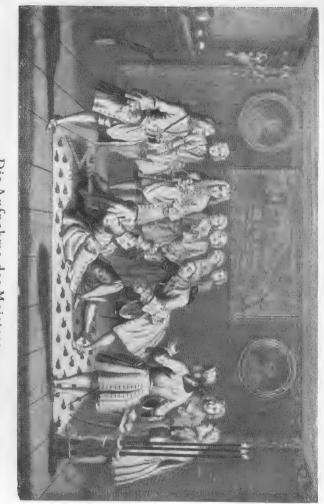

Die Aufnahme des Meisters Einblattdruck aus dem 18. Jahrhundert von J. Chereau (Zuj Seite 127)

## Die schottische Maurerei

Viel phantastischer geht es bei den Einweihungen der schottischen Maurerei zu. Alles geht darauf aus, den Neosphyten mit Schrecken zu erfüllen. Schon die schwarze Farbe, die hier vorwaltet und schon bei der Aufnahme des Lehr; lings verwendet wird, wirft hier in diesem Sinne. Dann wird sehr viel mit dem Dolch operiert, dem Symbol der Nache an den Feinden des Ordens. Er ist ein ständiges Requisit bei den Zeremonien. In früheren Zeiten mag es bei den Einweihungen tatsächlich so zugegangen sein, wie das Alexander Dumas d. A. in seinem Hintertreppenroman "Joseph Balsamo" (= Eagliostro) schildert: da lud man vor den Augen des Neophyten eine Pistole und forderte ihn auf, seinen Gehorsam dadurch zu beweisen, daß er sich selbst erschieße; wenn er jedoch den Hahn abzog, glitt die Rugel in den Eriff zurück.

Derlei Proben des Gehorsams kommen heute so gut wie nicht mehr vor. Aber von einer den Menschen noch viel ftärker betreffenden wird berichtet. Man gibt dem Neophys ten einen scharf geschliffenen Dolch in die hand und erklärt ihm, daß er beim ersten Befehl widerspruchslos einen Feind des Ordens toten muffe. hat er fich dazu bereit erflärt, das zu tun, so sagt man ihm, die Prüfung seines Mutes werde nicht auf sich warten lassen, denn dort, hinter dem schwarzen Samtvorhang, befinde sich ein gefnebelter Feind der maus rerischen Sache. Die Bruder Stewards giehen daraufhin den schwarzen Samtvorhang etwas auseinander, und man sieht in dem Spalt einen Teil des nackten, bebenden Körs pers. "Geh hin und ftoß ju!" Jest gibt es nichts anderes, als dem Befehl zu gehorchen. Denn ein Zurud ift in der schottischen Maurerei unmöglich, wo man schon etwas von ihren Geheimnissen erfahren hat. Tötet er nicht, so fällt er selbst zum Opfer. So tritt er hinzu und sticht zu. Ein ents

<sup>9</sup> Die Freimanrerei

sexlicher Todesschrei ertönt, das Blut strömt. Der Samts vorhang schließt sich. Die Prüfung ist bestanden, der Geshorsam bewiesen.

In Wirklichkeit findet bei dieser Zeremonie kein tatsäch, licher Mord statt. Das Nitual gibt an, hinter dem Vorhang müsse ein gebundener Hammel entsprechend angebracht sein; dessen Lende wird rasiert und täuscht nun das lebendige Menschensleich vor. In diese Lende stößt der Neophyt den Dolch. Juristisch ist das kein Mord, jede Verantwortung fällt weg, da ein error in objecto vorliegt. Psychologisch jedoch ist ein Mord vollbracht. Denn der Dolchstoß wurde mit dem vollen Bewußtsein, daß er einen Menschen töten werde, geführt. Der Wille zur Tat bleibt, die Tat als solche wurde begangen und belastet das Gewissen eines jeden, der nicht auch schon von selbst zu ihr fähig wäre. Daß er hinter; her den wahren Sachverhalt erfährt, entlastet ihn nicht. Wenn einer, so versteht er das Wort Goethes:

Ihr laßt uns Arme schuldig werden, Dann überlaßt Ihr uns der Pein.

Mit der Bruderkette ist er aber gerade durch diese Tat unlöslich verbunden. Die Brüder sind ihre Mitwisser. Das bindet ihn sester als alle Eide und Einschüchterungen. Eine Rechtsertigung dieser Zeremonie, wie sie der hochgrad; Maurer und Rosenkreuzer S. D. Möbes in seiner "Enzy; klopädie des Okkultismus" (Petersburg 1912, Privatdruck) versuchte, kommt über das Tatsächliche des mit dem Willen, wenn auch unter höchstem Zwange, begangenen Mord nicht hinaus. Der so Ausgenommene ist fortan ein willenloses Werkzeug in der Hand seiner unbekannten Oberen.

Die ofsiziell angegebenen Ziele sind in der hochgrad; Maurerei bei jedem neuen Grade neue. So wird beim 8. Grad angegeben: Verbrüderung der Menschheit. Beim 9.: Rache gegen Unwissenheit. Beim 10.: Rache gegen welt;

lichen Despotismus. Beim 11.: Nache gegen religiösen Despotismus. Beim 18., dem Rosenkreuzer, Grad: Bestreiung der Menschheit durch Snossissmus. Beim 21.: Rache gegen die Feinde des Volkes. (Bekanntlich werden die Fürsten stets als Feinde des Volkes hingestellt, so daß ihre Ermordung hierdurch gerechtsertigt erscheint.) Beim 26.: die Vereinigung des Suten und des Bösen als einzige Möglichkeit, eine harmonie des Weltsalls zu erreichen. Beim 30. Grad gilt als Ziel: praktische Inswerksehung der gnossischen Lehren. Beim 31.: Bewahsrung der (reinen) gnossischen Lehren. Beim 32.: Organissation der Freimaurerei und ihrer Elemente. Beim 33.: die höhere Kontrolle, um die Erbfolge zu sichern. ("Cours de Maçonnerie pratique", Paris 1886.)

Fragen und Antworten sind bei den Einweihungen eben; falls andere als in der Johannis; Maurerei. So werden auch einige in dieser unbekannte Requisiten verwendet und erklärt, der schon erwähnte Dolch als Symbol der Rache, der Bestrafung des Verräters, eine Lampe als Licht, das die Finsternis vertreibt, eine Quelle als Stillung des Dur; stes. Die Schlußfrage lautet: "Warum sind Sie Auser; wählter?" Antwort: "Um den Tod des Unschuldigen (Adon; hirams) zu rächen und seine Wörder zu bestrafen."

Über diese Rache wird auch bei der Einweihung in den 10. und 11. Grad gesprochen.

Bei der Einweihung in den 15., 16., 22. und 24. Grad werden zwei Raume benötigt, bei der in den 18., den Rosens freuzer/Grad, deren drei, bei der in den 30., den Ritter Kadosch/Grad, sogar deren vier.

Die Katechisserung bei der Einweihung in den Rosens freuzers Grad ist wieder von besonderem Interesse.

Frage: Von wo kommen Sie?

Antwort: Aus Judaa.

Frage: Welchen Ort haben Sie durchfreuzt (traversé)?

Antwort: Nazareth.

Der Sinn ist vollfommen flar. Der Einzuweihende bes fennt sich voll zu "Judäa"; das Christentum — Nazareth — war eine Station auf seinem Wege, nur Durchgangss punkt.

Die Rose auf dem Kreuz wird — anders als bei den eigentlichen Rosenkreuzern — als Symbol der Brüderliche keit gedeutet.

Die Loge ist bei der Einweihung in den Rosenfreuzer, Grad schwarz, über dem Altar hängt ein Bild, das drei Areuze darstellt; deren mittleres trägt die bekannten Buchs staben I. N. R. I. Die Deutung ist aber eine andere als in ben driftlichen Kirchen, nicht Jesus Nazarenus Rex Judaeorum (Jesus aus Nazareth König der Juden), welche Inschrift Pontius Vilatus in halb mitleidiger Ironie über dem Kreuze nach der gewöhnlichen Überlieferung anbringen ließ, und zwar gibt es deren verschiedene. Bei den frangost ichen und italienischen Maurern lautet sie: Igne Natura Renovatur Integra — "Durch Feuer wird die Natur volls ständig erneuert." Die Carbonari, die italienischen Bers schwörer der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts, erklären Die vier Buchstaben mit: Justum Necare Reges Impios -"Gerecht ift es, gottlose Könige zu töten." Diese Auslegung follen die Carbonari von den Jesuiten übernommen haben. bei denen nach verschiedenen Schriften der "Enrannens mord" als gerecht angesehen, gebilligt und verteidigt wurde. Bei den eigentlichen Rosenkreuzern, um auch dies hier gleich anzuschließen, heißt es alchnmistisch: Ignis Nitri Rosis Invenitur — "Das Feuer des Salpeters ift in der Rose zu finden." In der Rabbala mit hebräischen Worten: Jammajim Nor Riach Jabescha - "Waffer, Feuer, Luft, (trodene) Erde." Die Jesuitengegner sagen: Ignatii Nationum Regumque Inimici — "Die Ignatier (Jesuiten) find die Reinde der Bölfer und der Könige". Die Materialisten:

Justitia Nunc Reget Imperia — "Die Gerechtigkeit regiert jeht die Länder." Der Suprême Conseil der so bedeutenden Loge von Charleston hat die Deutung: Insignia Naturae Ratio Illustrat — "Der Verstand beleuchtet die Geheim; nisse der Natur." Die Auswahl für Deutungen der vier Buchstaben ist groß. Nur die christliche wird vermieden.

Bei der Eröffnung der Loge zur Aufnahme eines Brusders in den Rosenkreuzers Grad müssen (nach A. Filosofow, s. u.) die Brüder in schwarzen Rleidern auf dem Boden sitzen, mit dem Ausdruck des Nachdenkens und der Wehsklage auf dem zum Zeichen der Trauer gesenkten Gesicht. Der Meister vom Stuhle stellt an den Bruder Ausseher die übliche Frage nach der Zeit und erhält diesmal die Antswort: "Es ist jeht die erste Tagesstunde und dieselbe Minute, in welcher der Vorhang des Tempels entzwei riß, in welcher Finsternis und Verzweiflung die ganze Erde besdecken, das Licht erlosch, das Werkzeug der Freimaurer zersbrach und der flammende Stern verschwand."

Nun wird dem Einzuweihenden erklärt, daß Adonhirams Wort in demselben Augenblick verloren ging, als der Lod des Heilands an dem Kreuze eintrat. Dadurch wird der Heiland als der Versucher dieses Unglückes für die Freismaurer hingestellt. Darauf hat der ReusKosenkreuzer die Inschrift I. N. R. I. zu "lesen" und Jesus als den Versbrecher zu bezeichnen, der Fluch und Hinrichtung verdient hat. Dann ruft der Meister vom Stuhle freudig: "Brüder, nun haben wir das verlorene Wort gefunden!" (In der JohannissMaurerei wird es, wie dargetan, bereits im 4. Erad gefunden.)

Ein Schotten-Hochgrad-Teppich (Tafel 13) zeigt in der Mitte den suchenden Greis, aus dem Grabe steigend, von Afazienblättern umrankt. Die vier Figuren in den Ecken symbolisieren: der Löwe — Großmut, der Affe — Nachsahmungssucht, der Kuchs — Alugheit, der Sperber —

Schnelligkeit. Ein Schotten-Hochgrad (30°)-Teppich Ritter Kadosch (Tasel 14) zeigt vorn das Pentagramm, links neun Leuchter — die 9 Meister der Adonhiramlegende —, davor ein Spürhund, rechts eine Höhle mit dem flammenden Dornbusch darüber, in dem Jehova seinem Knechte Woses erschien, links die stärkende Quelle, in der Höhle selbst eine Leuchte, daneben der geschliffene Rachedolch; die Buchstaben N. M. werden gelesen: Nekam Molay — Rache für Wolap.

Bei der Einweihung in den Ritter Radosch/Grad sind von den hier benötigten Zimmern das erste schwarz ausge/schlagen, das zweite weiß, das dritte blau und das vierte rot. So gibt es Albert Pike im "Ritual of knight Kadosh" an. Jest wird dem Einzuweihenden gesagt, daß Adonhiram zwar wirklich gelebt hat und daß seinen Tod zu rächen heilige Maurerpsticht ist, daß aber die Legende, die er bei der Aufnahme in den Meistergrad mitgeteilt bekam, reine Ersindung gewesen sei. In der Ratechisierung heißt es u. a.: "Suchtest du etwas anderes?" Antwort: "Rache." "An wem?" "An allen weltlichen und geistlichen Tyrannen." "Wo dist du niedergefallen?" "Am Grabe unseres ermorz beten Großmeisters." "Was hast du zertreten mit den Füßen?" "Königliche Kronen und päpstliche Tiaren."

"Warum bist du Kadosch?"

"Um zu vernichten mit allen Mitteln, ohne Waffens stillstand und Ruhe jede Ungerechtigkeit und jede Unters drückung."

Der Radold verpflichtet sich des weiteren "alle Vorrechte, gleichviel, ob sie dem Reichtum, der Stellung oder der Müßigkeit entspringen, sie, gleichzeitig sie liebend und hassend, aufs äußerste zu bekämpfen."

Die vier Zimmer haben bei der Einweihung zum Radosch noch darin eine besondere Bedeutung, daß der amtierende Meister vom Stuhle in ihrer jedem eine besondere Gestalt

der maurerischen Legende oder Geschichte verkörpert. Das ist schon bei den Einweihungen in die vorhergehenden Grade der Kall'). hier stellt er im ersten Zimmer, im schwarzen, den Templer Jakob von Molan dar, im zweiten, im weißen. Roroaster, im dritten, im blauen, einen Richter der deutschen Fehme des 17. Jahrhunderts und im vierten, im roten, - Friedrich den Großen. Dies schreibt auch Albert Vike vor. Aber tropdem scheint man mit Friedrich dem Großen nicht allerseits einverstanden zu sein. Denn der erwähnte Kongreß von Lausanne (1875) spricht mit Bezug auf einige Anderungen im Ritual "von einer dem Orden im Jahre 1786 durch König Friedrich II. oftronierten Verfassung" und verlangt, daß diese nun abgeschafft werden musse, "denn für eine Institution, deren Devise "Freiheit der Forschung und Gemissensfreiheit' ist, könne doch das bon plaisir eines mehr oder weniger despotischen Königs, wenn er auch Philosoph gewesen sei, keine solide Grundlage bilden". Allerdings irrte da der Kongreß. Jene Anderungen geben feineswegs auf Friedrich zurud. (S. "hammer", Nr. 812.)

Vom 30. Grad angefangen muß der Maurer, wie besteits erwähnt, ein Kreuz im Stiefel tragen, um es immer mit dem Kuße zu zertreten.

Bei der Katechisterung für die Aufnahme in den 33. Grad wird ein Leuchter besprochen, der 5 Arme nach dem Westen,

<sup>1)</sup> Beim 1. Grad stellt er einen Maurer vor, beim 2. einen Meister, Maurer, beim 3. die Loge selber, beim 4., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 14 Salomo, König in Israel, beim 5. (und nur bei diesem) Abonhiram, ben "Einsammler" für König hiram, beim 12. bessen Arbeitsauf; seher, beim 7. Tito, Fürsten des Zimmerplazes oder Holzhofmeister, beim 15. Eyrus, beim 16. zuerst Zerubbabel (Zorobabel), dann Daz rius, König von Babylon, beim 17. den Obmann der 24 Greise der Apokalypse, beim 18., 19., 22., 25., 26., 27., 29. und 31. Primus inter pares (Erster unter Gleichen), beim 20. Eyrus, dann Artarerres, König von Persien, beim 23. Aaron, beim 24. Woses, beim 28. Adam. So nach dem Cours de maçonnerie pratique.

3 nach dem Often, 1 nach dem Norden und 2 nach dem Süden ausstreckt. Diese Zahlen sollen das Jahr 5312 bes deuten, natürlich nach maurerischer Zählung, nach profaner das Jahr 1312, und das ist das Jahr der Vernichtung des Templerordens. Noch bedeutsamer ist aber die Antwort auf die Frage: "Was saht Ihr, als Ihr zuerst in den Obersten Rat eintratet?" (Que vîtes-vous en entrant pour la première fois au Suprême Conseil?) Sie lautet nämlich: "Den großen und unaussprechlichen Ramen bes allmäch: tigen Gottes Ifraels." (Le Grand et Inéffable Nom du Tout Puissant Dieu d'Israel.) Auch hier wieder ift es moas lich, daß junächst nichts weiter hiermit beabsichtigt war, im Verfolg aber konnte fehr wohl daraus die Forderung wer: den, überall und immer für den "Gott Ifraels" einzutreten, wie wir es von den Juden gefordert und von den ihnen gehorsamen Nichtjuden geübt sehen. Zusammenhänge scheinen hier auf, die faum jurudgewiesen werden konnen.

Einen besonderen Ritus bei der Einweihung in den Kadosch/Grad beschreibt der Russe Alexander Filosofow in seiner Schrift "Die Enthüllung des großen Geheimnisses der Freimaurerei." Diese Schrift wurde im Jahre 1863 verfaßt, damals aber nicht veröffentlicht. Sie fand fich in den Papieren des Geheimrats D. A. Prscheplamstn und wurde von dessen Sohn, A. D. Prscheplawsty, 1909 in Mostau herausgegeben. Nach Filosofow findet die Auf: nahme in diesen Grad in einem schwarz ausgeschlagenen, verdunkelten Raume statt, in dessen hintergrund eine Art Sohle oder Grotte errichtet ift. Diese ift oben und ringe, herum mit Baumzweigen besteckt und stellt eine altjüdische Begräbnisstätte dar. Darin befindet sich eine sigende mensch liche Kigur, deren Kopf lange Haare trägt. Er ift aber nur aufgesett, nicht festgemacht. In der Nähe steht ein Tisch, daneben ein hoder und gegenüber ein Transparent, das eine mit einem Dolch bewaffnete hand darstellt; die Ubers

schrift lautet: "Nache!" Dolch und loser Ropf erinnern übrigens, wie beiläusig vermerkt sei, an den Maurerschurz Murats, des Königs von Neapel, wonach sich dieser auf die Aufnahme Murats in diesen Hochgrad bezieht. Auf dem Tische steht eine Schale, auf dem Hocher liegt ein großer Dolch. In dem gegenüberliegenden Teil des Naumes sießt eine Quelle, wie eine solche auch auf dem Schurz Murats zu sehen ist (siehe Tasel 18; die Abbildung wurde der Zeitzschrift France d'dier et France de demain, 1911, Nr. 22 entnommen). Das abgeschlagene Haupt und der blutztriesende Nachedolch sindet sich auch auf dem Schurz des 9° eines argentinischen Systems (in Europa 30° Radosch des alten und angenommenen schottischen Nitus), siehe Tasel 16.

Der Aufzunehmende wird nun von dem Aufseher mit verbundenen Augen in den dunkeln Raum geführt, hat sich auf dem Hocker niederzusehen und mit dem Arm auf dem Tisch den Kopf in eine Hand zu stühen. Dann sagt der Aufseher zu ihm: "Berändere, mein Bruder, diese Stellung nicht, bis nicht drei Hammerschläge erschallen. Diese drei Schläge sollen für dich das Zeichen sein, daß es an der Zeit ist, die Augendinde abzulegen. Befolge genau meine Weissungen, sonst wirst du niemals in die Loge der auserwählten Meister ausgenommen werden." Nach Filosofow symbolisseren die drei Hammerschläge die Vernichtung des soges nannten schädlichen Elements, nämlich der geistlichen, welts lichen und der militärischen Macht.

Nach den angeführten Worten geht der Bruder Aufseher für einige Minuten fort, wobei er träftig die Tür hinter sich zuzuschlagen hat, und überläßt den Neophyten allein dem Nachdenken. Dann erschallen die drei hammerschläge. Der Neophyt legt die Augendinde ab und hat nun Zeit, sich im Raume umzusehen. Jeht tritt der Aufseher wieder ein, und zwar mit strengem Gesichtsausdruck, und sagt zu ihm: "Werde mutiger, Bruder! Siehst du dort die Quelle?

Nimm diese Schale, schöpfe aus ihr und trinke! Denn dir steht viel Arbeit bevor."

Nachdem der Neophyt durch den Trunk sich auf die große Tat vorbereitet hat, spricht der Bruder Ausseher weiter zu ihm: "Nimm hier das Windlämpchen, bewassen dich mit diesem Dolch, betritt damit den Grund der Höhle und stoß dort alles nieder, was du vorsindest oder was sich dir zu widersehen wagt! Verteidige dich, räche dich und werde wert, erwählt zu werden!"

Mit dem Dolch in der rechten hand und mit dem Windslämpchen in der linken, eilt der Adept, vom Bruder Aufscher begleitet, zur höhle. Der Aufscher deutet auf die Figur mit dem aufgesetzten Kopf, dessen Trennung vom Körper nach Filosofow die bereits eingetretene Trennung der christlichen Welt von den verfallenen, überlebten herrschsgewalten versinnbildlicht, und ruft dann laut: "Triff! Räche Adonhiram!"

Daraufhin wird die Nache vorgenommen. Nachdem sie vollbracht ist, sagt der Bruder Ausseher: "Laß jest das Lämpchen hier! Nimm den Kopf bei den Haaren, hebe den Dolch hoch und folge mir!" Und es beginnt die Siegesfeier, nach Filosofow der Triumph des alttestamentlichen Judenstums über den Leblosen, d. h. über die christliche Welt.

Dieser Triumph wird dann in dem zweiten Teil der Einsweihung durch das Opfer von Brot und Wein nach dem sog. Melchisedet-Nitus dargestellt. Das Opfer des Melchissedet fand statt, als Jehova Abraham nach dessen Sieg über die verbündeten Könige alle seine Feinde übergab. Es heißt im 1. Buch Mosis (14, 17sf.): "Als er (Abraham) nun wiedersam von der Schlacht des Kedor-Laomor, und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Feld, das Königstal heißet. Aber Melchisedet, der König von Salem, trug Brot und Wein hervor. Und er war ein Priester des Höchsten. Und segnete ihn und

fprach: Gesegnet seiest du, Abram, dem höchsten Gott, der himmel und Erde besitet, und gelobet sei Gott der höchste, der deine Feinde in deine Sand beschlossen hat." Im hebräerbrief wird über Melchisedet dann eine Umdeus tung auf Christus gebracht. Der Adept selbst und die teile nehmenden Brüder tragen bei dieser Opferhandlung prie: sterliche Gewänder. Filosofow schreibt: "Dieser Ritus hat bei den Freimaurern in diesem Falle eine ganz besondere Bedeutung, die das tiefste Geheimnis bleibt. Er bedeutet erstens, daß die schweren Prüfungszeiten für die Rinder Ifraels vorüber sind, daß Jehova, der Rächer, sich mit seinem Volke versöhnt hat und daß er blutige Opfer nicht mehr braucht. Zweitens drückt er die Avotheose der Kämve fer der Freimaurerei aus, die ihren vielhundertjährigen Rampf mit einem Siege über ihre Feinde, die Christen, und mit der Befreiung ihres Brudervolfes, der Juden, aus der politischen Gefangenschaft abgeschlossen hat."

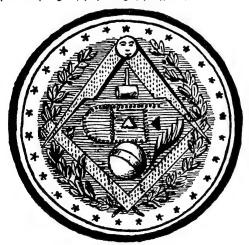

Kaffimile der Verschlugmarte des Frangofifchen Groforients

## Die Adonhiram=Legende

Die Legende von Adonhiram, auf die die Einweihungs; zeremonien bei den höheren Graden so oft Bezug nehmen und die schon hieraus als die wesentlichste, die hauptsäch; lichste der ganzen Maurerei zu erkennen ist, darf beanspruschen, ausführlich dargelegt zu werden.

Die Bibel weiß von ihr so gut wie nichts, aber ihre letten Wurzeln hat die Legende hier. Zunächst kommt der Name Adonhiram in dieser Form in der Bibel nicht vor. Ein Adoniram wird zweimal genannt: 1. Kön. 4, 6: "Adonis ram, der Sohn Abdas, war Rentmeister" und 5. 28: "Ados niram war gesetst über solche Angahl." Diefer Adoniram war ein Beamter unter König David und Salomo. Er hat mit Adonhiram nichts zu tun, beeinflußte nur deffen Namen. Nur ein hiram (auch huram und hirom geschrieben) war wirklich, wie die Legende besagt, Baumeister König Salo: mos. Adon bedeutet im Sebräischen "herr". Während der Name Adoniram als "Mein herr ist der hohe" aufgefaßt werden fann, ift Adonhiram einfach "herr hiram", und "hiram" felbft hangt mit dem Stamme herem gusammen, der "weihen" bedeutet, insbefondere in dem Sinne: Jahve weihen, was in dem Verfahren gegen feindliche eroberte Städte Vertilgung bedeutet, nach dem Wörterbuch von Gesenius/Buhl: "Die Bewohner wurden danach (nach der Eroberung) niedergemacht, die Stadt verbrannt und auf ihre Wiederaufbauung ein Fluch gesetzt. Beides, das Weiz hen und das Vertilgen, liegt im Worte."

Von hiram oder herrn hiram (Adonhiram) liest man in der Bibel an mehreren Stellen. Er ist da aber nicht Bansmeister, sondern Erzgießer. Der Tempel war schon fertig gebaut, als Salomo hiram holen ließ. Es heißt (1. Kön. 7, 13 st.): "Und der König Salomo sandte hin (wohin, ist nicht gesagt) und ließ holen hiram von Tyrus, einer Witwe

Sohn aus dem Stamm Naphthali, und sein Vater mar ein Mann von Enrus gewesen; ber war ein Meister in Erg, voll Weisheit, Berstand und Runst, zu arbeiten allerlei Erze werk. Da der zum Könige Salomo kam, machte er alle seine Werke." Als erstes schafft er die zwei Säulen Jachin und Boas, worüber die Bibelstelle schon gitiert wurde. In den weiteren Versen werden noch andere Werke näher geschil; deet, die hiram für Salomo schuf. Zusammenfassend wird gesagt (40 ff.): "Und hiram machte auch Töpfe, Schaufeln, Beden: und vollendete also alle Werke, die der König Salo, mo am Sause des Berrn machen ließ: nämlich die zwo Saus len und die keuligen Knäufe oben auf den zwo Säulen und die zween geflochtenen Reife, zu bedecken die zween keuligen Knäufe auf den Säulen; und die vierhundert Granatäpfel an den zween geflochtenen Reifen, je zwo Reihen Granats äpfel an einem Reife, zu bededen die zween keuligen Knäufe auf den Säulen; dazu die gehn Gestühle und gehn Ressel oben darauf; und das Meer (ein besonders großes Beden), und swölf Rinder unter dem Meer; und die Topfe, Schaus feln und Beden. Und alle diese Gefäße, die Siram dem Könige Salomo machte zum hause des herrn, waren von lauterm Erg." Bei der Zerstörung Jerusalems unter Nebus fadnezar von Babnion wurden diese Runstwerke zerftort und das Erz nach Babel weggeführt (2. Kön. 25, 13ff.).

Etwas anders erzählt das 2. Buch Chronika denselben Sachverhalt. König Salomo wendet sich an König Huram von Tyrus mit der Bitte (2, 7): "So sende mir nun einen weisen Mann, zu arbeiten mit Gold, Silber, Erz, Eisen, Scharlachen, Rosinrot, gelber Seide, und der da wisse einzugraben mit den Weisen, die bei mir sind in Juda und Jerusalem, welche mein Vater David geschickt hat. Und sende mir Zedern, Tannen und Ebenholz vom Libanon; denn ich weiß, daß deine Knechte das Holz zu hauen wissen auf dem Libanon. Und siehe, meine Knechte sollen mit

deinen Anechten sein, daß man mir viel Holz zubereite; denn das haus, das ich bauen will, foll groß und sonderlich fein." König huram von Enrus fagt darauf: "So fende ich nun einen weisen Mann, der Verstand hat, huram Abif. der ist ein Sohn eines Weibes aus den Töchtern Dans, und sein Vater ein Inrer gewesen ift, der weiß zu arbeiten an Gold, Silber, Erg, Gifen, Steinen, Solg, Scharlachen, gelber Seide, Leinen, Rosinrot, und zu graben allerlei, und allerlei fünstlich zu machen, was man ihm vorgibt, mit deinen Weisen und mit den Weisen meines herrn Königs David, deines Vaters." Im 4. Kavitel wird dann berichtet. daß huram die ichon genannten Gegenstände für König Salomo machte. Auch Josephus Flavius weiß nur vom Tempelbau König Salomos, ohne irgend etwas über Adon hiram ju sagen; nur das fügt er hingu, daß Salomo mit König hiram von Enrus zusammen Schiffahrt betrieben und nach dem sagenhaften Lande Ophir Schiffe gesendet habe.

Die Freimaurer nun haben eine ganze Legende von Adons hiram, und auf dieser ruht nach Louis Blanc (1811—1882) "die ganze Freimauerei wie auf einem heiligen Fundas ment" (Histoire de la révolution française, V/VI, S. 78). Hier wird die Legende nach dem Buche des Grasen Le Cousteulx de Canteleu "Les sectes et sociétés secrètes" (Paris 1863) wiedergegeben, doch um das Unwesensliche gefürzt.

Als der Ruf von der Weisheit und den Bauten Salomos ben David (Sohn Davids) in alle Lande drang, erschien auch Baltis, die Königin von Saba, in Jerusalem, um den Weisen, wie er sich selbst betiteln ließ, zu begrüßen, ihm prächtige Geschenke zu bringen und drei Rätsel aufzugeben, mit denen sie seine Weisheit prüsen wollte. Salomo jedoch hatte schon vorher den Hohenpriester von Saba bestochen und die Rätsel ersahren, und so konnte er seinen Hohenpriester Zadok die Lösung der Rätsel vorbereiten lassen und bestand so vor der Königin als Weiser.

Salomo zeigte der Königin seine Herrlichkeiten und den Tempel, den er zu Ehren Jehovas — doch dieser Name wurde nicht ausgesprochen, man sagte Adonai — eben ers baute. Die Königin aber wurde überall, wohin sie ging, von einem kleinen Vogel, von einem Wiedehopf, Jud-Jud gerusen, begleitet. Als sie nun im Tempel zu dessen Fundasment kamen und einen Weinstod!) da mit der Wurzel auszgerissen und achtlos beiseite geworfen sahen, schrie der Vogel kläglich auf, und Balkis ersaste sosort, was der ausgerissen Weinstod, an dessen Stelle Salomo einen prächtigen Opfersaltar errichten wollte, zu bedeuten habe. Sie sagte zu Saslomo:

"Du hast deinen Ruhm auf dem Grabe seiner Bäter auf; gebaut: Wisse denn: der lette König aus deinem Stamm wird wie der lette Verbrecher an eben das Holz geheftet werden, das für dich heilig sein müßte."

Die Augen der Königin von Süden entzündeten Liebe in Salomos Herzen, und so warb er um sie, und sie willigte ein, Königin in Israel zu werden. Aber als er sie wieder in den Tempel führte und ihr die neuen Arbeiten zeigte, die gemeißelten Säulen, die gegossenen Erzbilder, den getriezbenen Altar und die Vorbereitungen zum Gusse des "eherznen Meeres", und sie erfuhr, daß alles dies das Werf eines sonderbaren, menschenscheuen Wannes mit Ramen Adonzhiram sei, den der König von Tyrus an Salomo gesendet hatte, ward die Königin begierig, ihn von Angesicht zu seben.

Von Adonhiram nun wußte kein Sterblicher weder seine Heimat, noch seinen Stamm, noch sein Geschlecht, und wenn der geheimnisvoll düstere Mann einsam unter den Mensichen ging und sie verachtete, war es mit Recht. Denn der

<sup>1)</sup> Nach anderer überlieferung war das Krenz auf Golgatha aus Atazienholz gemacht. Wieder eine läßt an der Stelle des ausgeriffenen Weinstodes eine Atazie pflanzen.

da unter den Kindern Adams wohnte, stammte nicht von Menschen her. Wohl war die Mutter der beiden erstaebores nen Brüder, Abels und Kains, Eva, auch seine Mutter. Aber nicht Adam war sein Vater, dieser war vielmehr der Lichtengel Iblis, Luzifer: den hatte die Schönheit Evas ents flammt, und sie hatte sich ihm nicht zu entziehen vermocht. Die Seele Kains war somit ein Kunke der Seele Luzifers und aus diesem Grunde unendlich höher als die Seele Abels. Dennoch war Kain auf zu Adam und zu Abel. Gott aber. voll Eifersucht auf den Genius, den Luzifer Rain vererbt hatte, vertrieb Adam und Eva jur Strafe für Evas Buhls schaft mit dem Lichtengel aus dem Varadies. Adam und Eva fingen an, Kain zu hassen, weil er die unschuldige Urs sache ihrer Vertreibung war. Alle ihre Liebe widmete Eva einzig Abel, und der wurde durch die ungerechtfertigte Bes vorzugung hochmütig und vergalt Kains Liebe mit Vers achtuna.

Die beiden Brüder Kain und Abel hatten eine Schwester mit Namen Aklinia. Diese war durch Neigung mit Kain verbunden, aber der eifersüchtige Gott bestimmte sie Abel jum Weibe. Der aus Lehm geschaffene Abam hatte eine Sklavenseele, und so auch Abel, sein echter Sohn. Die Seele Rains jedoch, die ein Funken von Luzifer war, war frei. Gott fing an, die freie Seele ju fürchten. Abonais Unges rechtigkeit, der Undank der Eltern und des Bruders veranlaßten Rain, den undankbaren Abel mit dem Lode ju bestrafen. Daraufhin erklärte der ungerechte Gott, der das ganze kommende Geschlecht der freien Nachkommen Rains zu vernichten beabsichtigte, den Tod Abels als unsühnbar. Aber der edle Sohn Luzifers wollte den Schmerz Adams und Evas lindern und widmete sich dem Dienst von Abams Kindern. Er lehrte sie den Aderbau. Sein Sohn Benoch weihte sie in die Geheimnisse des sozialen Lebens ein. Dessen Nachkomme Methusalem lehrte sie die Schriftzeichen. Lamech



Christus empfängt den Lanzenstich in die Milz (Zu Seite 171)



tich sund verehre das Gertehl dei Unstehlburen,

Das Gericht der Unsichtbaren

Nach einem Kupfer aus »Ragotzky, Der Freidenker in der Maurerei« 1793 (Zu Seite 97) zeigte ihnen die Vielweiberei, dessen Sohn Thubalkain unsterrichtete sie in Erzs und Eisenarbeit, und Thubalkains Schwester Naema, die seine Frau war, lehrte sie spinnen und weben. Dieser Geschwisterehe entsprang Vulcan, der Schmied, der in die Tiesen der Erde hinabdrang und, als die Sintstut kam, sich in einem Schunde des Atnas rettete. Später beschlief er die Frau hams, des einen der drei Söhne Noahs, und der Sohn aus dieser Verbindung, Chus, zeugte Nimrod, den großen Jäger. Nimrod war Adonhirams Ahne.

Abonhiram, der Nachsomme des Feuergenius, lebte düster und einsam unter den Kindern Adams, niemand das Geheimnis seiner hohen Abstammung verratend, allen Furcht einstößend. Aber der Königin von Saba stößte er, da er vor sie berusen ward, Liebe ein, und voll Bewunderung für die Werte seines Genius begehrte sie, das heer seiner Arbeitskräfte zu schauen. Salomo, von Neid erfüllt, erklärte, das sei unmöglich. Doch Adonhiram zog nur eine wagrechte Linie und von deren Mitte eine senkrechte nach unten, ein mystisches T<sup>1</sup>), und sogleich eilten alle Meister, Gesellen und Lehrlinge herbei, wie weit sie auch auf ihren Arbeitsstätten verstreut und obwohl sie verschieden von Stamm und Sprachen waren. Ihrer mehr als hundertstausend Mann<sup>2</sup>) stellten sie sich auch sofort in Neih und Slied

<sup>1)</sup> Das Tau — so nach dem griechischen Namen des Buchstaben T genannt — gilt als Vorläuser des Kreuzes, heißt selbst auch das ägype tische Kreuz. Das Kreuz, woran Woses die eherne Schlange hing, wird in dieser Form abgebildet. In der Heraldik kommt es auch vor und heißt da Antoniuse Kreuz. Die Jesuiten sehen in ihm ein schwarze magisches Zeichen.

<sup>2)</sup> Die Bibel gibt (2. Chron. 2, 17/18) die Jahl mit 153600 Mann an, davon 70000 Träger, 80000 Häuer, die das Holz auf dem Libanon zu fällen hatten, und 3600 Aufseher; nach dem Konstitutionenbuch von Anderson kommen noch 30000 Bergleute vom Libanon hinzu. Alle diese Leute waren Ausländer, die König hiram von Tyrus an Salomo gesendet hatte.

<sup>10</sup> Die Freimaurerei

auf. Den rechten Flügel bildeten die Zimmerleute und Holzsarbeiter, den linken die Bergmänner, die Schmelzs und Metallarbeiter, die Mitte die Maurer und Steinmehen. Und auf eine Handbewegung Adonhirams erstarrte sein ganzes Heer. Da erkannte Balkis, daß er mehr als ein Mensch sei, und bereute ihr voreilig Salomo gegebenes Versprechen. Der aber bemerkte, eifersüchtig, die Blick der Königin auf Adonhiram.

Aber wie groß und mächtig Adonhiram auch war, feind; liche Geschicke wirkten ihm entgegen und vereitelten seinen Triumph in den Augen der geliebten Königin. Unzufriedene Arbeiter, die sich gegen ihren Brotherrn auflehnten, vers ursachten dies. Die Tausende von Arbeitern am Tempel waren eingeteilt in Lehrlinge, Gesellen und Meister; diese erhielten allwöchentlich ihren Lohn an der für sie bestimmten Stelle, die Lehrlinge an der Säule Jachin, die Gesellen an der Saule Boas und die Meister in der mittleren Kammer, wobei jeder — weil eine andere Kontrolle nicht möglich war — dem Zahlmeister sein Gradwort ins Dhr zu raunen hatte; erst daraufhin bekam er seinen Lohn 1). Nun waren drei Arbeiter mit ihrer Stellung als Gesellen unzufrieden und begehrten Soheres. Das waren: ein Sprer, der Steinmet Phanor, ein Phonizier, der Zimmermann Amru, und ein Jude aus dem Stamme Ruben, der Metallarbeiter Methusalem. Diese drei forderten die Erhebung in den Meisterstand und somit auch die Mitteilung des Meister: wortes. Da ihnen Adonhiram dies verweigerte, rächten sie sich dafür beim Guß des "ehernen Meeres", indem Phanor als Maurer Kalf in die Ziegelerde mischte, die für die Form Dienen follte, Amru als Zimmermann die Balten unter der Form langer machte, als fie fein follten, damit fie beim

<sup>1)</sup> Nach einer Bariante zahlte Adonhiram selbst allen Arbeitern ben Lohn aus. Erforderte das Auszahlen bei jedem auch nur 5 Sestunden, so waren dafür bei 150000 Mann 200 Stunden nötig.

Guß in Brand gerieten, Methusalem als Metallarbeiter in den Guß Schwefel aus dem vergifteten Meer von Gomorra mengte.

Diesen Verrat erfuhr ein Adonhiram zugetaner junger Arbeiter mit Namen Benoni. Er lief darauf ju Salomo und flehte ihn an, den Guß nicht stattfinden zu lassen. Sas lomo jedoch freute sich, als er dies erfuhr, weil jest sein Rivale vor der Königin von Saba fläglich juschanden wer: den sollte, und befahl trotdem den Guß. Doch die von den verräterischen Gesellen verderbte Form barft unter dem Drud des fluffigen Erzes, und aus den Riffen fpriste flussiges Feuer. Adonhiram, von der Erscheinung verwirrt, befahl, Wasser auf die Stüppfeiler zu gießen, dieses jedoch verwandelte sich durch die Glut des Feuers in Dampf, und der schleuderte wieder das flussige Erz umher, was Tod und Verderben unter die Menge des herbeigekommenen Volkes fate. Benoni fand bei dem Versuch, das Unglud ju verhüten, den Lod. Der große Meister steht vor der Königin in Schimpf und Schande.

Da hört er aus der Tiefe des rasenden Feuers dreimal geheimnisvoll seinen Namen rusen. Ein Genius des Feusers rust ihn, und in dessen Schutze betritt Adonhiram das verderbliche Element, das ihm nun nichts anhaben kann. Die Erscheinung führt ihn zu seiner unaussprechlichen Seligskeit in den Mittelpunkt der Erde, in die Seele der Welt, in das Neich Kains, wo die Freiheit thront. Bis dahin reicht nicht die Tyrannis Adonais; dort kann man, seine ohnsmächtige Wut verlachend, die Früchte des Baumes der Erstenntnis genießen. "Da ist das Neich deiner Väter", sagt die Erscheinung zu ihm. "Wer bist du?" fragt Adonhiram. Die Erscheinung antwortet: "Ich bin der Vater deiner Väter, ich bin der Sohn Lamechs, der Enkel Kains, ich bin Thubalkain<sup>1</sup>)."

<sup>1)</sup> Eine Ungenauigfeit dem von der Legende felbst überlieferten

In dem heiligtum des Feuers offenbart Thubalkain dem Adonhiram das Geheimnis von Adonai, der der Keind seines eigenen Geschöpfes sei, weil er ihm für das Wissen, das ihm die Geister des Feuers verliehen, den Tod bes stimmte. Auch Adonais niedrige Leidenschaften enthüllt dem Abonhiram der Ahnherr, seine Ohnmacht und den ende lichen Sieg des höheren Geistes und Gebieters des Reuers. Hier erscheint ihm dann auch Luzifer selbst, und Kain erzählt ihm seine leidvolle Geschichte und zeigt ihm jene seiner Ahnen, die noch vor der Sintflut, dieser grausamen Rachetat Adox nais, lebten und ihm, Rain, huldigten. Die sich nach der Sintflut zu ihm befannten, fann er ihm nicht zeigen, da die Erde ihre Leiber noch verwahrt; die Seelen aber find schon eingegangen in die Seele Kains, die die Seele der Welt ift. Am Schlusse hört Adonhiram noch die Stimme Bulcans ihm eine glorreiche Zufunft seines Geschlechtes meissagen.

"Du wirst", sagt Vulcan, "einen Sohn haben, den du aber nie schauen wirst, und der wird eine große Nachtom; menschaft zeugen. Und dein Geschlecht wird unendlich höher sein als das Geschlecht Adams, trozdem jedoch wird das seine unterwersen. Und viele Jahrhunderte lang wird dein edles Geschlecht seine Kraft und seinen Genius der hingebenden Arbeit an dem undankbaren und sinnlosen Geschlechte widmen. Aber es wird der Tag kommen, da die Besten die Stärkeren sein werden und da sie den Glauben an den Gebieter des Feuers wieder aufrichten. Deine Kin; der, vereint unter deinem Namen, werden die Macht der

Stammbaum gegenüber, denn nach ihr war Lamech der Sohn Hesenochs, der selber der Sohn Kains war. Somit wäre Thubalkain ein Enkel von Lamech, ein Urenkel von Kain. Nach der Bibel (Sen. 4, 18) ist der Stammbaum noch um drei Geschlechter länger. Thubalkain ist ein wichtiges freimaurerisches Paswort, das des Meistergrades in der schottischen Maurerei.

irdischen Könige wie ein Tongefäß zerschlagen, denn diese sind die Vertreter der Tyrannis Adonais auf Erden. Gehe nun deiner Bestimmung zu, mein Sohn! Die Genien des Feuers seien allezeit mit dir!"

Aus dem Heiligtum des Feuers ward Adonhiram wieder auf die Erde zurückgeführt, und für einen Augenblick kehrte auch Thubalkain mit ihm zurück. Der übergab ihm zum Absschied seinen Hammer, mit dem er einst den Schlund des Atnas eröffnet hatte. Der Hammer sollte seine Kräfte neu beleben und ihm möglich machen, das "eherne Meer" zu vollenden. Und mit ihm besserte er denn im Ru seine Schöpsfung aus, und schon am nächsten Worgen konnte sie das Volk und die Königin von Süden vollendet schauen, und das Staunen darüber war ungeheuer. Nur Salomos Herz war voll Kinsternis und Haß.

Da ging Baltis mit ihren Frauen außerhalb der Mauern Jerusalems. Bon einer Ahnung geleitet, die Einsamkeit suchend, da ihm der Lobpreis der Kinder Adams zuwider war, ging auch Adonhiram ebendahin. Sie sanden sich und gestanden sich ihre Liebe. Da machte Adonhiram das Zeichen des mystischen T in die Luft, und gleich ersah das der kleine Bogel Jud/Jud, der Sendling des Genius des Feuers, der ohnehin Salomo abgeneigt war, slog heran, slatterte um Adonhiram und setzte sich voll Freude auf seine Hand, und da erkennt die Amme der Balkis in ihm Zarahel und sagt zu Balkis: "Die Prophezeiung des Orakels hat sich erfüllt: Jud/Jud hat den Satten erkannt, den die Genien des Feuers Balkis vorbestimmt haben. Mit ihm allein darsst du dich vereinigen, ohne das Gesetz zu übertreten."

Dhne Zögern gaben sich Balkis und Adonhiram einander hin. Wie jedoch sollten sie der Eifersucht Salomos entgehen? Wie das ihm gegebene Versprechen einlösen? Da beschlossen sie, daß zuerst Adonhiram Jerusalem heimlich verlassen sollte, nach ihm dann Balkis, auf daß sie einander für immer

angehörten. Aber die Feinde waren wachsam, und Phanor, Amru und Methusalem hinterbrachten dem König die Beziehungen Adonhirams zu Baltis. Salomo berief den Hozhenpriester Zadot und beriet mit ihm die Nache. Als dann am anderen Worgen Adonhiram vor den König trat und ihn in seine Heimat zu dem guten König Hiram zu entlassen bat, da ja der Tempelbau vollendet sei, gewährte ihm Sazlomo seine Bitte und versicherte ihn seines unwandelbaren Wohlwollens. Hinterher aber rief er die drei Gesellen zu sich und sagte zu ihnen:

"Adonhiram verläßt uns. Er wird heute zum letzten Wale den Arbeitern den Lohn auszahlen. Nun sind etliche Meister gestorben, die müssen ersetzt werden. Geht denn heute Abend nach der Auszahlung zu Adonhiram und verlangt von ihm, daß er euch in den Meisterstand einweihe. Weiht er euch ein, so habet ihr auch mein Vertrauen. Tut er es jedoch nicht, so kommet morgen zu mir, und ich werde mein Gericht über ihn halten, wenn nicht etwa Gott ihn bis dahin schon verzläßt und ihm das Wal seiner Absehr von ihm aufdrückt."

Baltis unterdessen nahm Abschied von dem Geliebten und begab sich zu dem Festgelage, das Salomo für sie bezreitet hatte. Bei dem Feste trant Salomo unmäßig und ward in seiner Lüsternheit immer zudringlicher gegen die Königin. Die munterte ihn noch immer mehr zum Trinken auf, und als er völlig betrunken war, zog sie ihm den Ring vom Finger, mit dem sie sich ihm verlobt hatte. So war sie ihres Versprechens ledig. Ein arabischer Hengst trug sie im Fluge zurück in ihr Reich nach Saba.

Abonhiram hatte währenddessen die Auszahlung des Arsbeitslohnes beendet und wollte eben den leeren Tempel verslassen, nach den einen durch den Westeingang, nach den anderen durch den Südeingang, doch da hielt ihn Methussalem auf und verlangte von ihm das Meisterwort. Denn er gedachte damit bei den Lohnzahlungen Betrug zu üben.

Als Adonhiram ihm das Wort verweigerte, versetzte Mesthusalem ihm einen Schlag mit dem Hammer. Adonhiram eilte darauf zum Nordeingang. Da aber wartete schon Phanor. Auch der verlangte das Meisterwort, und da Adonshiram es wieder verweigerte, versetzte Phanor ihm einen Schlag mit dem Spaten. Adonhiram eilte jetzt zum Osseinsgang, warf aber unterwegs das heilige goldene Triangel in den Brunnen, damit es nicht in die Hände von Uneinsgeweihten falle. Am Osseingange wartete auf ihn Amru mit derselben Forderung, und da er auch ihm das Wort verweigerte, stach Amru ihn mit dem Zirkel nieder. So starb Adonhiram von der Hand der Verräter. Aber sogleich nach der Tat kam eine große Angst über sie, und so nahmen sie Adonhirams Leichnam und trugen ihn außer die Stadt und begruben ihn da.

Als König Salomo am anderen Worgen sich ernüchterte und des Betruges und der Flucht der Königin von Saba inne wurde, fluchte er seinem Gott Adonai und dessen Priesser Zadok. Doch da trat vor ihn der Prophet Achia aus Silo und brachte sein Rasen zum Schweigen mit diesen Worten:

"Wisse, König, es steht geschrieben: "Wer Kain erschlägt, der soll sieben Mal gerochen werden, aber Lamech sieben und siebenzig Mal". Wer es aber wagen sollte, das Blut Kains und Lamechs in der Person Adonhirams zu vergießen, den muß die Strafe siebenhundert und sieben Mal treffen."

Damit er nicht solche Strase auf sich lade, beschloß Saxlomo, den Leichnam Adonhirams suchen zu lassen. Reun der ältesten Meister, nach anderen ihrer zehn, zogen nun danach aus. Einer inneren Stimme folgend, stiegen sie eine Anhöhe empor, um da zu ruhen. Aber als sie auf die Erde traten, merkten sie, daß sie frisch aufgelockert war und vermuteten gleich, daß hier Adonhiram eingegraben worden sei. Damit sie die Stelle wiederfänden, steckten sie an dem Plat einen Akazienzweig in die Erde; nach anderen hätten

die Mörder selbst den Afazienzweig da eingesteckt, um die Stelle wiederzusinden. Als nun nach acht Lagen die Meister gekommen seien, hätte einer den Afazienzweig erfaßt, um sich niederzusehen, und da hätte er bemerkt, daß er nicht einz gewurzelt, sondern nur eingesteckt war. ("Der entdeckte Freimaurer", S. 137.)

Salomo und die Meister glaubten nun, daß die Mörder Abonhiram das Meisterwort abgenötigt hatten und daß dieses Wort — Jehova — bereits vielen bekannt sei. Darum wurde vereinbart, daß das erste Wort, das einer der Meister bei der Ausgrabung der Leiche unbeabsichtigt spreche, als neues Meisterwort gelten folle. Salomo übertrug das Werf der Ausgrabung, des Bergens und des ehrenvollen Bes gräbnisses siebenundzwanzig Meistern ("Sarsena", S. 175). Eine Fassung der Legende, die den Bestand des Freimaurer Ordens schon in diese Zeit jurudverlegt, will wissen, daß die Meister schon in Maurertracht hierzu auszogen, mit Schurzfellen, Leuchten und Grabscheiten. Um Mitternacht begaben sie sich auf die Anhöhe oder den Berg, wo Adon: hirams Leichnam ausgegraben werden follte. Achtzehn haben am Fuße Wache zu stehen, sechs auf dem Wege hinauf, und drei begannen an der Stelle, wo der Afazienzweig eingesteckt war, zu graben, wobei, obwohl die Nacht ohne Mond und Sterne war, ein besonderes Licht ihrer Arbeit leuchtete ("Sarsena", S. 176). Als sie erkannten, daß die Stelle die rechte war, riefen sie die seche Zwischenposten herzu und gruben weiter. So kamen sie an den Leichnam. Da nun einer der Meister die hand Adonhirams ergriff, löste sich bereits das Fleisch von den Anochen. Erschrocken rief er aus: "Mac be'nac!" was hebraisch heißt: "Das Fleisch löst sich von den Knochen." Dieses Wort sollte als das zuerst gesprochene fünftig als neues Meisterwort gelten.

Die Meister widelten nun den Leib des "ungludlichen Baters" in ihre Schurzfelle und brachten ihn zu dem Tempel.

Nur die siebenundzwanzig Meister und Salomo nahmen an der feierlichen Beisebung teil. Adonhiram murde unter einem "dreifachen Feuer" unter dem Altar des Tempels begraben. Die neun Meister, die den Leichnam Adonhirams geborgen hatten, wurden von Salomo besonders ausaes zeichnet; er verlieh jedem einen silbernen Totenkopf als Abzeichen, der "zum Beweise ihrer Unschuld" an einem schwarzen Bande mit drei weißen Streifen um den hals zu tragen war. Außerdem gewährte er ihnen ständigen freien Zutritt zu sich und gab ihnen Gloden, die ihm es melden sollten, wenn einer nahte. Dies erweckte den Reid der anderen achtzehn Meister. Sie verlangten Gleichstellung mit den ersten neun. Salomo nun tat so, als gebe er nach. aber im Geheimen verlieh er den ersten neun noch besondere Vorrechte und, damit sie einander immer und überall wie; bererkennen mochten, ein besonderes Meisterwort, dazu auch einen Dolch am Achselgehänge zur Verteidigung und damit sie den Mord an Adonhiram rächten.

Salomo jedoch fand seit der Zeit keine Ruhe mehr auf seinem Thron. Umsonst waren seine Gebete um Gnade und Schonung. Die Weltseele gewährte sie ihm nicht. Dem von ihm geschaffenen Königsthrone droht Unheil und Sturz von einem winzigen Insekt, von dem Holzwurm. Dieser nagt still und unablässig, und nach 224 Jahren bricht der Thron, der die ganze Welt zu beherrschen schien, mit einem surchtbaren Getöse zusammen, so daß der ganze Kosmos davon mit Schrecken erfüllt wird.

## Die Ausdeutung der Adonhiram=Legende

Betrachtet man die Adonhiram, Legende vom Stand, punkt der Literatur, so kann man in ihr nur ein spätes und nicht hervorragendes Erzeugnis sehen. Immer wieder er: geben sich Widersprüche mit der sonstigen Überlieferung, und selbst die Bibel wird ungenau benütt. Der Stammbaum Adonhirams in der Urzeit weicht von dem biblischen der Nachkommen Rains ab. Dort folgen einander Rain, henoch. Brad, Mahujael, Methusael, Lamech, Thubalkain. Naema war die Schwester des Thubalkain (1. Mose 4, 22). Der Nachkomme Kains, Bulcan, der die Frau hams, des Sohnes Noahs, beschläft, ist natürlich fein anderer als der römische Gott, dessen Werkstatt der Atna war. Er nimmt sich in der sonst semitischen Legende besonders seltsam aus. Von Lamech wird in der Bibel zwar gesagt, daß er zwei Weiber hatte, aber die Vielweiberei wird für das gange Altertum vorausgesett. Sehr sonderbar mutet auch der Name der Tochter Adams an, von der die Bibel nichts weiß. Was soll Aklinia bedeuten? Der Name ist im Sebräischen unmöglich, aber im Griechischen bedeutet aklines "uns wankbar". Dieser Name weist auf die Levante, wo bis in die neueste Zeit das Griechische die am meisten gefannte Sprache, die lingua franca ist. Dort in judischen Kreisen wird sich die Legende von Adonhiram in ihrer ursprünge lichen, hier nur noch durchschimmernden Gestalt gebildet haben, vielleicht als regelrechter Roman. Tatsächlich hat der Stoff mehrfach in Romanen neue Gestaltung gefunden. So erschien einer von dem Russen 28. Rulikowskn 1921 in Berlin. In diesem Romane wird die freimaurerische Deus tung gänglich übergangen, dafür aber werden die Liebes; fenen um so ausführlicher behandelt, und im Grunde ift die ganze Legende wirklich hauptsächlich auf Liebe und Eifer: sucht eingestellt; aus diesen Motiven ergibt sich die handlung sogar in bezug auf Adonhiram. Die herkunft aus diesem Kulturfreise, dem svätjüdischen der Levante, scheint auch in dem Namen des "Sprers" Phanor auf. Auch das ist kein semitischer Name, sondern geht auf das griechische Verbum φανόω "ich offenbare, mache hell" gurud. Griechische Form hat ferner auch der in der Bibel nicht vorkommende Name der Königin von Saba. "Balkis" ist hebräisches malkah, "Königin", mit griechischer Endung — wie in Charis, Bris seis, Chrnseis — wobei M und W (B) wie öfter bei solchen Wiedergaben die Stelle wechselten (vgl. Belit/Mylitta). Der Name felbst ift einfach aus dem Ausdruck "Rönigin" (malkah) von "Saba" abgeleitet. Der Name des dritten Mörders hinwieder, Amru, ist arabisch, und arabisch ist ebenfalls der Name Lugifers Iblis. Er ift das umgestaltete griechische διαβολος, "Teufel". Wenigstens dieser Rame stammt bes reits aus der Zeit, da in der Levante die Araber eine Rolle spielten. Gang aus der orientalischen Legende stammt der Vogel Jude Jud, der Wiedehopf. Dieser gilt bei den Mus hammedanern als der Bote Salomos, zuerst als sein Lie; besbote und später für alle Sendschaften. hud/hud ist im Versischen sein Name, nach den Lauten, die er ausstößt. Die Aufnahme dieses versischen Namens sett den Übergang der Perfer jum Islam voraus, denn erft die Perfer konnen die persische Bezeichnung des Vogels in die Legende gebracht haben. Der Weg, den diese machte, ift demnach folgender: sie stammt aus dem griechisch sprechenden levantinischen Judentum, hat aber Elemente auch aus dem Islam über: nommen, in den sie aber selbst erst aus dem Judentum gedrungen war. (Selbst vom Christentum hat Mohammed junächst durch die arabischen Juden Kunde erhalten, mit denen er in Beziehung fand.)

Mit der Geschichte ist die Legende natürlich nicht mehr besonders vertraut. Einigermaßen werden immerhin die Nachrichten der Bibel benüßt. Hiram, der Erzgießer, wird

freilich mit Adoniram, dem Rentmeister, jusammengewors fen. Salomo wird ganz und gar im Sinne der orientalischen Legende gezeichnet. Er wird der Weise genannt, befundet aber seine Weisheit durchaus nicht. Er ift truntsuchtig und wollustig, dabei auch noch hinterhältig. Drollig, daß die Freimaurerei in ihm eine ihrer Größen sieht, wie übrigens auch König hiram von Lyrus als Freimaurer angesprochen wird. Die prophetische Zahl 224 macht einige Schwierige keit, wenn man die Legende für mehr nimmt, als was sie ift. Gemeint kann nur die Zerftörung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahre 587 (nach anderer Berechnung 597) v. Chr. sein. Wenn jedoch Salomo swischen 1015 und 975 v. Chr. regierte — nach anderer Berechnung gwischen 997 und 937 -, so waren bis dahin fast zweimal 224 Jahre vergangen. Die Zahl stammt wohl aus irgendeiner rabbis nischen Berechnung jener Zeit. Ungefähr Diese Frist nach Salomos Tode hält die Unterwerfung des Reiches Juda durch den affprischen König Tiglatvileser III. im Jahre 734 v. Chr. ein. Aber da blieb junächst der Thron den Nach; tommen Salomos erhalten. Auch Nebukadnezar, der Zers fforer Jerusalems, wird übrigens jum Maurer gemacht, und zwar schon von Rev. Anderson im Konstitutionenbuch. Natürlich beherrschte Salomos Thron auch niemals die gange Welt, und fein Zusammenbruch erfüllte biese auch nicht mit Schrecken, geschweige den ganzen Rosmos. Viels mehr war das Königreich Juda immer nur ein sehr bes scheidenes Reich und felbständig immer nur dann, wenn andere Großmächte nicht innerlich fart genug waren. Sonft stand es immer unter der Oberhoheit einer solchen, der der Agnoter, der kleinassatischen Hetthiter, der Assprer, der Mas kedonen, der Römer.

Die satanistische Spekulation der Legende, wonach die bisher als gut angesehenen Personen — Jehova-Adonai, Abel — vielmehr als die Bösen gelten, die bisher als böse

angesehenen — Luisfer:Diabolos:Iblis, Kain — dagegen als die Suten, den Menschen fördernden, ist gnostisch und reiht diesen Leil der Legende in den Kreis der Leufelsandeter ein, deren es in der alten Levante und auch in der muhams medanischen der neueren Zeit immer welche gab. Die Höllen; sahrt Abonhirams ist ein uraltes Mythenmotiv. Man kennt solche Fahrten in die Unterwelt von Silgamesch im sumerischen Epos schon im dritten Jahrtausend v. Chr., von Odysseus in der Odysse, von Theseus. Der christliche Heisland fährt im nicäanischen Glaubensartisel auch in die "Hölle", und schließlich hat Dante uns in seinem gewaltigen Gedicht seine eigene Höllensahrt geschildert.

Als Dichtwerk steht die AdonhiramsLegende nicht hoch. Wenn man auch gang davon absieht, daß sie mehrfach Une leihen macht, wahrscheinlich auch die Evangelien in einigen Zügen travestiert, fehlt ihr jeder tiefere seelische Gehalt, jede tiefere Motivierung und jede eigentliche Symbolhaftigkeit, wie sie etwa ein "Faust" hat. Sie interessiert lediglich durch ihre Buntheit, ergreift aber an feiner Stelle. Nirgends fühlt man: tua res agitur. Auf diese Legende einen gangen Rulf aufzubauen, aus ihr immer wieder Symbole zu holen und damit gewissermaßen in Konkurrenz mit dem Christentum zu treten, dieses überwinden (oder doch wenigstens "er: füllen") zu wollen, zeugt von sehr geringem ästhetischem Urteil derer, die diese Legende übernahmen, und sie waren darum zu allen möglichen Ausdeutungen und Umdeus tungen gezwungen, so daß sie den von ihnen so grimmig bekämpften driftlichen Theologen in nichts nachstehen. Wie Goethe saat:

Im Auslegen seid frisch und munter! Legt ihr's nicht aus, so legt was unter.

Die Adonhiram, Legende erfährt in der Freimaurerei vor allem zwei verschiedene Darstellungen und Auslegungen.

Die eine ist die, die dem Maurer bei der Einweihung in den Meistergrad gegeben wird. Die ist zugleich für die Prosfanen bestimmt, die dadurch irregeführt werden sollen. Die zweite wird in den Hochgraden gegeben. Die ist für die Einsgeweihten, die Wissenden.

Schon aus den Katechisationen, aus denen wir einige Auszüge brachten, geht hervor, in welcher Weise die Freis maurerei die Adonhiramslegende benütt. Die ganze freis maurerische Literatur ist voll von Preisliedern auf Adons hiram und seine Geschichte. Nach der "Adonshiramitischen Maureren" (S. 105) bedeutet der Name Adonshiram im Hebräischen "Herr" (Adon) "Johes Leben" (hiram), "höhe des Lebens", danach sei er das Sombol für den Baumeister aller Welten, die Freimaurerei also die mahre Kirche. hier läuft schon eine Unterlegung dazwischen. Hiram ist ein eins facher, fein jusammengesetzter Rame, der auf der Burgel herem beruht, wie schon vermerkt wurde; hier wird er als aus hi und ram jusammengesett aufgefaßt. Haj (nicht Hi) heißt allerdings "Leben" und ram "hoch", aber ebensogut kann man den Namen Goethe mit "geh" und "Tee" zusammenbringen. Von da aus wird dann Adonhiram mit Christus identifiziert oder wenigstens gu feinem Borganger, ju feinem Urtypus gemacht. Bud, Br . . 320, fagt in feiner "Mnstischen Maurerei" (S. 244ff.), hiram sei dasselbe wie der Christos der Griechen und der Sonnengott aller Natios nen, sein Beiname Abif bedeute "eins mit dem Bater", wie sich Jesus Christus in den Evangelien nennt. Das nimmt auch heise an. Nun besteht gewiß die Richtung, in Jesus Christus eine Erscheinungsform des Sonnengottes ju sehen. Verschiedene amerikanische Forscher und in Deutsche land der bekannte Prof. Arthur Drews haben dieser Theorie weitreichende Untersuchungen gewidmet. Wie sich die Ers jählung der Evangelien als Sonnenmnthus auffassen läßt, bleibe hier unerörtert, in Adonhiram jedoch einen Sonnens

gott zu finden, erfordert wohl sehr eingreifende Umdenstungen. Gerade Sonnenhaftes hat diese Gestalt gar nichts. Seine Beziehung zum Feuer ist rein dämonisch, und er selbst hat nicht einmal volle Macht darüber, sondern heißt es durch Wasser löschen. Eher als einen Sonnengott könnte man darum einen Regengott in ihm sehen. Nicht auch in him; melshöhen ist der Sitz seines Baters, wo die Sonne ihre Bahn zieht, sondern im Mittelpunkt der Erde hausen Luziser und alle seine Väter. Ja, wenn sie noch am Rande der Erde im Osten wohnten, wo die Sonne aussteigt! Nach diesen Vätern wäre Adonhiram als ein Gott des unterirdischen Feuers, als ein anderer Vulkan zu betrachten, als Wieder; geburt dieses Gottes, der auch wirklich unter seinen Vorsfahren ist.

Buck ("Mystische Maurerei", S. 68, 98 ff.) zieht, um die Gleichsetzung Adonhirams mit Christus zu stüten, eine Variante der Legende heran, wonach Adonhiram wie Christus nur drei Tage im Grabe verbracht habe, dann lebendig auferstanden sei und den Tempel vollendet und außerdem einen Valaft für den König erbaut habe. Den Tempel habe Adonhiram jedoch erbaut, ohne daß man einen Schlag bes hammers ober einen Schall sonst eines Eisen, werkzeuges hörte. So gilt ihm der Tempel als Enmbol eines geistigen Tempels in den himmeln, und deffen Wies deraufbau sei die Aufgabe der Freimaurerei: "Der wirkliche Tempel, auf den man sich von Anfang bis Ende in der Maurerei wie in allen alten Initiationen bezieht, ist das Tabernakel der menschlichen Seele. Es ist tatsächlich ohne den Klang eines hammers oder irgendeines eisernen Werts zeuges gebaut." Für Bud ift "Chriffus oder hiram der Vermittler zwischen der Seele oder dem physischen Menschen und dem universellen Geift, dem Bater im himmel." Die eigenfümliche Methode der Gleichsetzung, die übrigens besonders die rabbinische Dialektik ausgebildet hat, führt bei Bud schließlich zu dem Sate: "Ift Jesus denn weniger Christos, weil Christna (gemeint ist der indische Arschna, Rrischna) ,der gute hirte' genannt murde? oder weil der merikanische Christus zwischen zwei Dieben gekreuzigt wurde? oder weil hiram drei Tage in einem Grabe lag, ehe er auf stand? Sind wir nicht selbstfüchtig in unserer Religion, wie in unserem Besit ?" Bud läßt gang außer acht, daß es sich hier um gar feine Selbstsucht, sondern einfach um Wissen, schaft handelt. Und die Wissenschaft kann nicht anders, als die Adonhiram, Legende einer späten Zeit zuweisen und sie für abhängig erflären. Der in einer Bariante erhaltene Bug, daß Adonhiram nach drei Tagen auferstanden sei, ist eben nur eine Nachahmung des Berichtes der Evangelien, dabei noch insbesondere vorausgesett, daß dieser Zug überhaupt in einer halbwegs alten, nicht schon maurerisch gefärbten Fassung vortommt. Die Übereinstimmung als solche braucht niemand zu veranlassen, die späte und literarisch minder, wertige Legende den Evangelien gleichzuseten oder gar sie ihnen vorzuziehen, und wenn man das nicht tut, ist es ganz ungerechtfertigt, gleich von Selbstsucht zu sprechen.

Ein anderer Apologet der Freimaurerei, Br. Rebold, sagt in seiner "Geschichte der Freimaurerei" über Adon; hiram (Buck, S. 70): schon eine nur beschränkte Kenntnis der Geschichte der ursprünglichen Kulte und Mysterien lasse in dem Meister, Maurer hiram den Osiris der Agypter, den Mithras der Perser, den Bakchos der Griechen, den Atys der Phryger erkennen, in welchen Gestalten bei den bestressenden Völkern der Lod und die Auserstehung ihren Kult fanden, wie die Christen heute die Auserstehung Jesu Christiseiern. Dies sei der ewige und unveränderliche Grundsgehalt aller Religionen, die einander auf Erden folgten. In astronomischer Beziehung aber ist für Rebold Adonhiram der Repräsentant der Sonne, das Symbol für ihr scheins bares Fortschreiten vom Südtor, wo sie zuerst erscheine,



Briefmarken mit freimaurerischen Zeichen Siehe das Kapitel »Die geometrischen Symbole« (Seite 190 ff.)

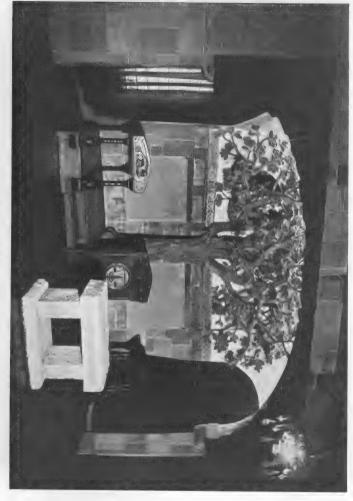

Tempel einer Druidenloge (Zu Seite 200)

gegen Westen; überschreite sie den Westpunkt, so sei sie über; wunden und verfinke in Tod und Finsternis, durch die jus gleich der Geist des Bosen dargestellt werde. Bei seiner Rückfehr dann steige der Sonnengott wieder empor als der Eroberer und Auferstandene. Natürlich ist auch diese Deus tung "bei den haaren herbeigezogen". Adonhiram erhält bei jedem Tore, durch das er entkommen will, einen Schlag. das aber kann man bei der Sonne nur vom letten Tor, dem des Westens, gleichbildlich sagen, und nicht am Tor des Sudens erscheint die Sonne querft, sondern an dem des Ostens. Dieses ist aber in der Adonhiram/Legende gerade das lette, zu dem Adonhiram kommt. Bud begnügt sich (S. 71) damit, in den drei Mördern, die er die "drei Gotts losen" nennt, das Symbol für die Wintersonnenwende oder den Tod des Jahres, die Unterwerfung des Sonnengottes zu sehen. Als das kann aber freilich jeder Tod gelten.

Noch etwas frauser ist, was Albert Pike (Moral and Dogma, S. 79 st.) sagt: Er stellt eine neue Erklärung des Namens Hiram auf, sieht in ihm ursprüngliches Khursom, was indisch sein soll. Er sagt: "Khurum, daher fälschlich Hiram genannt, ist Khursom, dasselbe wie Hera, Hermes, Herakles, die Personisitation des Lichtes und der Sonne, der Mittler, Heiland, Erlöser." Ahnlich spricht sich die Hochs gradmaurerin Helene Blavatsty aus ("Esoterik", S. 276; "Anthropogenesis", S. 119): der Hirams Ritus habe die Kirche zu dem größten ihrer orientalischen Ansterien gessührt, denn das geheime Werk Chirams oder König Hirams— eins dem Wesen nach, aber drei im Aspett — sei "das universale Agens oder der Lapis philosophorum".

Die Afazie wird gewöhnlich als Baum des Lebens ges deutet, von Heise (S. 160) als "Baum des Werdens, das Symbolum der Geburt im Geiste und in der Kraft und Macht (Magie) im Göttlichen". Er sagt weiter: "Der Afazienbaum ist der Gegensatzum heiligen Bodhis oder Feis

<sup>11</sup> Die Freimaurerei

genbaum (des Buddhismus), der eine frühere Einweishungsart im 5. Grade darstellte, aber verdorren mußte', weil mit dem Mysterium von Golgatha die neue Initiation herauf fam." Albert Pike sagt: "Die echte Afazie ist auch die dornige Tamariske, derselbe Baum, der rings um den Leichnam des Gottes Osiris wuchs. Unter den Arabern war sie ein heiliger Baum. Sie machten aus ihm das Idol al-Uzza, das Mohammed zerstörte. Man findet sie noch in Mengen als Buschwerk in der Wüste von Thur. Aus ihr wurde auch die Dornenkrone gewunden, die man Jesus von Razareth aus Haupt setze. Wegen ihrer langen Lebens; dauer ist sie ein geeignetes Sinnbild für die Unsterblich; feit."

Diese Erklärungen sind besonders charakteristisch für eine gewisse Richtung der Freimaurerei: Zusammenmengung von allem Möglichem und Ausstellung willkürlicher Beshauptungen. In Wirklichkeit sind Akazie und Tamariske zweierlei. Die Tamariske hat überhaupt keine Dornen, so daß man aus ihren Zweigen eine "Dornenkrone" nicht flechten konnte, und ebensowenig wird wohl nachzuweisen sein, daß die Araber jenes Gögenbild, das zudem mit Hiram und der Akazie schon gar nichts zu tun hat, aus Tamariskenholz geschnißt haben.

Heise (S. 380 ff.) behandelt die Adonhiram/Legende eben/falls im üblichen Sinne. "Alle Mysterienbildung von Ansbeginn und damit auch alles wahre Logentum war und ist in seinen tiessten "Geheimnissen" immer das Erlebnis des Christus in der eigenen Seele. Hiram und Christus sind eins. Als Höchstgeborener im Fleisch ist Christus/Chiram der Vollender der physischen Form (des leiblichen Tempels), und als Auserstandener in der Welt des Lebensgeistes ist er der Erbauer des Palastes für den "Sohn" (König) zur Rechten des Vaters, dessen, Diener" (Abin/Abis) oder "Handswerfer", er ist (als Vermittler zwischen Allvater/Weltengeist

und Menschheit:Maurertum)". Ferner vertritt beise, wie auch helene Blavatstn, die Meinung, die Freimaurerei sei jum Suter der vielen Gralsgeheimniffe ausersehen gemefen, sei aber zur leeren Form erstarrt, zum Leichnam, als fie das "Meisterwort" verlor. Es svielt bier wieder eine andere Legende mit herein, die von dem heiligen Gral, der Smaragdschüssel, die nach maurerischer Legende von Könia hiram stammte und von der Königin von Saba als dessen Geschenk dem König Salomo überbracht wurde, wonach die Königin von Saba zuerst schon mit dem König hiram von Tyrus, dem Gebieter Adonhirams, in Beziehung fand. In dieser Smaragoschüssel soll dann, wie es die eigentliche Gralslegende ebenfalls erzählt, das Blut Christi am Kreuze aufgefangen worden sein. Beise sagt: "König hiram von Tyrus wird inspiriert von dem Geiste Christi vor dessen Offenbarung bei der Johannestaufe: er inspiriert wieder den König Salomo, und die Smaragdschüssel gilt als das Gefäß, in das sich der Geist des "Urwortes" schon ergoß, bevor dieser Geist selbst Bleisch wurde in Jesus Christus durch Maria' ... Der große und erhabene Smaragd, den Könia hiram als hierophant vordriftlicher Zukunftsmystes rien der Königin von Saba überreichte, bedeutet deren Gins weihung in die vorchristlichen Mnsterien im Tempel des Herkules von Inrus, bedeutet ihre Initiation in die tiefe Prophetie über das in physischer Gestalt zu erwartende, sicht bar werdende ,Wort, das im Anfang war', und das schon den alten indischen Rischis leuchtete als die Offenbarung des Gottes Vishvakarman, den der Parse Zarathustra als den Weltenherrn Ahura Mazdao erlebte und mit Seberfraft schauen durfte. Auch die "Königin Saba von Reicharabien" (I. Kön. 10) wurde so zur vorchristlichen Trägerin der er: habensten hoffnungen der späteren Menschengeschlechter." Heise ist überzeugt, daß die hiram/Legende sich letten Endes auf das heilswert Christi bezieht. Er beruft sich auf das

Ritual der "vollkommenen Maurer:Loge des Großkreuzes St. Johannes", worin folgende Katechisation vorkommt: "Wer ist hiram?" — "Ein Sinnbild Christi." — "Was bedeuten die Gesellen, die hiram erschlagen?" — "Die Sekten, welche Christum am meisten verfolgten." — "War; um ist St. Johannes der Läufer der Patron der Maurer?"

— "Weil er am allerersten die Dreieinigkeit gesehen hat." Demnach erklärt heise die "Radosch-Hiram-Molan-Zeres monie in ihrem wahren Sinne" für "tief und heilig" und spricht von "dem Messas, dem wahren hiram-Abis, dem Geber der Unsterblichkeit". Das Mysterium von Golgatha bezeichnet er als die "Arypta hirams" und sagt weiter: "Man erahnt den Sinn, den die noch ungefälschte Rosenskreuzermaurerei erwecken wollte, als sie im Schottenhochs gradritus die Fußwaschung einführte. Bei der Fußwaschung erfühlte man als "Visson" den hiram-Christus sich herabs neigend zur Erdenwelt, sich opfernd der Welt, und die "Wasser des Lebens" stiegen von unten herauf und umspiels ten die Seele des Erwählten."

Dieser Auffassung und Ausdeutung der Adonhirams Legende gerade entgegengesetzt ist die der katholisch gerichsteten Freimaurergegner wie Sergius Nilus. Sie sehen in ihr eine beabsichtigte Persissage der Evangelien. Sie weisen darauf hin, daß das Eingehen in das Feuer bei Adonhiram die Parallele sei zu des Heilands Wandeln auf dem Weere, daß die Variante der Legende, wonach Adonhiram den Weinstock habe ausreißen lassen, an dessen Stelle ein Altar erbaut werden sollte, auf den himmlischen Weinstock gehe, von dem Christus im Johanness-Evangelium sagt (15, 1): "Ich din der rechte Weinstock." Dieser himmlische Weinstock sollte vernichtet werden. Die Suche der Meister nach Adonshirams Erab sei eine Persissage der Suche der Jünger nach Jesu Grad. Dem Worte siber die Rache für Kain und Lasmech und Adonhiram sehen sie entgegen das Wort Christi

an Petrus darüber, wie oft man vergeben solle, ob es genug sei mit sieben Mal: "Ich sage dir, nicht sieben Mal, sondern siebenzig Mal sieben Mal." Und bei der starten Hervorhe, bung der satanischen Elemente in der Freimaurerei kommt Sergius Nilus schließlich dazu, in König hiram von Tyrus den Satan selbst zu sehen.

Eingehend behandelt Alexander Filosofow in seiner Schrift "Die Enthüllung des großen Geheimnisses der Freimaurerei" (1863) die Adonhiram/Legende. Filosofow hält die Legende ebenfalls für späten Ursprungs und zwar jüdischetalmudistischen. Der Grundzug ist für ihn die Paroe die der driftlichen Seilsgeschichte. Er schreibt: "Wir sehen in dem Mysterium von Adonhiram zu seinem Grabe Leute kommen, die das geheiligte Wort erfahren wollen, ohne welches man den jüdischen Tempel nicht zu Ende bauen fonnte. Aber es fommen nicht nur drei Schüler, darunter eine Frau, sondern drei mal drei und nicht Schüler, sondern Meister, d. i. Lehrer. Und was finden sie? Statt Adonhis rams, der als Hauptbaumeister des Tempels Salomos vom jüdischen Standpunkte unveraleichlich mehr Recht auf Uns sterblichkeit hatte als der Sohn Marias, finden sie im Sarge nur einen verfaulenden Leichnam. Statt der Erscheinung der Engel, die ihnen durch ihre sichtbare Unwesenheit die Idee der Unsterblichkeit bestätigten und die frohe Botschaft von dem Geheimnis der Auferstehung mitteilten, finden sie nur ein Bild der Verwesung. Darauf, durch dieses Zeugnis für ihre äußerliche Meinung zufriedengestellt, sprechen sie zueinander: MaczBenac, d. h. Das Fleisch verwest.

"Demnach ist MaczBenac der Samen des zukünftigen Steptizismus, das Zeugnis für ihre eigene Meinung, das somit dem Zeugnis der Apostel von Christi Auferstehung gegenübergestellt wird. MaczBenac, das ist der Protest gegen die Möglichkeit eines Fortlebens nach dem Tode, gegen das neutestamentliche Zeugnis: Christus ist aufers

standen! Es ist die jum Dogma erhobene Baresie der Sade dugder, der erfte Schritt gur Niederwerfung des Chriften, tums und zu dem Aufbau des so ungeduldig erwarteten Salomonischen Tempels an seiner Statt: das will heißen: eines jüdischen Welttempels. Aber einen Tempel bauen oder eine Saule errichten beißt in der Sprache der Adepten: irgendeine neue religiöse Lehre begründen und verbreiten. Wer daher das Wort Mac, Benac als Leitsat für geheime Arbeit am Aufbau des jüdischen Tempels annimmt, will damit den Steptizismus, die Philosophie des Materialis, mus ausarbeiten und verbreiten helfen." Der lette allego; rische Schleier, der die Wirklichkeit verberge, fällt nach Filo, sofow mit folgender Betrachtung: "Adonhirams Tod als des Hauptbaumeisters von Salomos Tempel ift der Untergang des alttestamentlichen Judentums; die drei jüdischen handwerker, die Adonhiram getotet haben, das find jene drei Schüler Christi, die, wie die Schrift besaat, die erste Nachricht verbreiteten, daß der von den Juden gefreuzigte Jesus auferstanden sei. Das Zeichen des Entsetens, womit sich die Meister des Ordens von da an geheim erkennen, ist der Ausdruck der verhehlten, von Geschlecht zu Geschlecht überlieferten Rache an den Mördern Adonhirams; das Freudelied, das beim Anblid des lebendig gewordenen jüdischen Leichnams ertönt (im Meisteraufnahmeritual), ist der eingetretene Triumph des alten Judentums über das Christentum, dessen Sturt nach dem judischen Plane sich durch die Christen selber vollziehen muß. Denn das Gebot, in die Freimaurerlogen nur Christen aufzunehmen, ist auf gehoben worden; für sie, für diese Christen hat eigentlich der Orden der Freimaurer die Bezeichnung "Profane" ers funden, das will heißen: "Berunreiniger des heiligtums"."

"Bon jett an wird der älteste Arbeiter, der Adonhiram getötet hat, Abidail, d. h. "Vatermörder" genannt. In der Person jenes Jüngers, der in Judäa die erste Nachricht von

Jesu Christi Auferstehung gebracht hat, stellt Abidail, der Batermörder, die christliche Lehre vor, die die altjüdische, der sie entsproß, tötete. So wurde Abidail zum Gegenstand des Hasses und des Fluches für die ganze Maurerei, und von nun an soll sein Name genannt werden an Stelle des Namens Jesu, als Zeuge bei ihren Schwüren, und dem Sittengesetz der christlichen Neinheit soll das Organismus; gesetz der tierischen Instinkte entgegengestellt werden."

Auch bei den Ausdeutungen der Adonhiram/Legende durch die Gegner fehlen Gewaltsamkeiten nicht. Man wird bei dem offensichtlich späten Ursprung der Legende vielleicht nicht einmal so weit gehen dürsen, als Grundlage einen Geheimkult, ein Mysterium anzunehmen. Nimmt man aber doch eine solche Grundlage an, so war sie allerdings gewiß nicht christlich, sondern satanistisch: Verehrung Luzifers und Kains, jenes Prinzips, das sonst als das böse gilt.



Freimaurerische Vignette

## Die Verwendung der Adonhiram=Legende

Die Art, wie die Adonhiram/Legende bei den Einweishungen verwendet wird, ist verschieden. Vor allem wird die Geschichte der Balkis weggelassen. Jur Darstellung kommt nur der Mord und die Wiederauffindung des Leichnams und dessen Wiederbelebung.

Das Buch "Sarsena, oder der vollkommene Baumeister". 1816 erschienen, berichtet über die Zeremonien bei der Aufnahme in den Meistergrad. Nachdem dem Neumeister die AdonhiramsLegende in der erwähnten Verfürzung erzählt worden ift, legt, wie man jum Schlage Amrus tommt, ber Zweite Aufseher ihm seinen hammer auf den Ropf; beim Schlage Phanors tut der Erste Aufseher das Gleiche, beim Schlage Methusalems der Meister vom Stuhle, mahrend ihn augleich die beiden Ausseher von hinten packen und in einen Sarg werfen, der sofort mit einer Leinewand bedeckt wird. Dabei stredt man dem Neumeister die linke hand der Länge nach nach der Seite aus, die rechte hand wird mit dem Schurzfell umwickelt und der rechte Fuß auf das linke Knie gestellt, um ein Winkelmaß zu formieren. In dieser Stellung muß er bleiben, bis das verlorene Wort wieder, gefunden wird. Dabei wird die Loge und der flammende Stern fart erleuchtet und ein Choral gesungen. Darauf fagt der Meister vom Stuble: "Meine Brüder, das Wort der Meister ift verlorengegangen; laßt uns reisen, um es wieders zufinden!" Man macht nun um den "Toten" herum drei Reisen im sogenannten Meisterschritt, der darin besteht, daß man bei jedem Schritt so tut, als ob man über einen Sara steigen mußte. Dies soll bedeuten, daß der Freimaurer immer an den Tod denken solle. Nach den drei Reisen schläat der Meister vom Stuhle auf den Altar und fagt: "Meine Brüder, das erste Wort, so man unter uns hören wird, soll dasjenige sein, welches uns jum Meisterworte dienen wird."

Er hebt jest das Leinentuch, widelt dem im Sarge Liegen, den die rechte hand aus dem Schurzfell und nimmt sie schweigend am Zeiges und Mittelfinger, worauf die Brüder, die mit niedergelassenen händen eine Rette bilden, näher: ruden. Nun fagt der Meister vom Stuhle dem Ersten Aufseher ins Ohr: "Mac&Benac." Der Erste Aufseher saat das seinem Nachbar ins Ohr weiter, und so macht das Wort die Runde, bis es an den Zweiten Aufseher kommt und der es dem Meister vom Stuhle gurudgibt. Der Erste Aufseher faßt darauf den im Sarge Liegenden bei der Sand, um ihn auf gurichten, und fagt: "Die haut verläßt das Fleisch." Der Zweite Aufseher faßt ihn bei der andern Sand und fagt: "Das Fleisch verläßt die Knochen." Der Meister vom Stuble tritt hinzu, faßt den Liegenden mit der linken Sand hinter die rechte Schulter, mit der rechten die rechte hand, die unterdessen der Zweite Aufseher freigegeben hat, macht den Meistergriff, drückt sein rechtes Knie auf das linke des Lies genden und fagt: "So will ich versuchen, ihn aufzurichten." Dann hebt er ihn auf und fagt ihm ins rechte Dhr: "Mac" und ins linke: "Benac." Das heißt nach "Sarsena": Mac - Putrefattion, "Fäulnis" als erster Ausruf des Erstaus nens, und Benac - "Im Scheine" als zweiter. Darauf muß der neue Meister die Reise um die Loge herum machen, den Brüdern den Meistergruß und das Meisterwort geben. Ein Freudenlied und ein neuer Eid, gegen Profane und gegen Brüder niederer Grade verschwiegen zu sein, beschließt die Zeremonie.

Im 4. Grade gilt das Meisterwort "Mac.Benac" nur als ein vorläufiges, das nur solange gültig ist, als man das eigentliche Meisterwort nicht wiederfindet und Adonhirams Tod gerächt hat. Bei den Johannes/Logen wird, wie dar; gelegt wurde, das echte Meisterwort bereits im 4. Grad, in der Hochgrad/Maurerei wird es erst im 18. Grad gefunden, aber bei der Einweihung in den 30. Grad, den Kadosch/

Grad, erfährt der Aufzunehmende, daß die gange Legende, wie er sie früher ergählt und ausgelegt bekam, bloße Erfins dung war. Un die Stelle Adonhirams trittschon im 18. Grad, im Rosenkreuzer/Grad, der historische Ordensmeister Jakob Bernhard de Molan. So gibt es ein altes maurerisches Mas nustript mit dem Titel "Réception au sublime Grade de Kadosch", das unter Rr. 631 in der Bibliothef des Grand Orient de France aufbewahrt wird und dem Verfasser des "Cours Pratique" vorlag. Nach einer anderen maurerischen Schrift, dem "Cours oral de F. M. symbolique" von Benri Cauchois, grand orateur du Grand Orient de France, Die 1863 in Paris erschien, ist man in den unteren Graden mit der Rache an Mördern, die nie existiert haben, beschäftigt: die Radosch/Maurer dagegen beschäftigen sich mit der Rache an geschichtlichen Mördern, deren einer die Krone der frans sösischen Könige und deren anderer die päpstliche Tiara trug. Es find König Philipp IV. und Papst Clemens VII., unter denen Molan hingerichtet wurde. Aber ein Memorandum des Höchsten Rates von Frankreich besagt wörtlich: "Cette vengeance implicitement s'exerce sur qui de droit." Demo nach ist in dieser Rache jeder "Inrann" schon von selbst mit inbegriffen. Die Rache an dem Vertreter der weltlichen und dem der geistlichen Macht wird bei der Einweihung in den Radoschi Grad in manchen Logen durch eine symbolische Handlung dargestellt. Zwei Puppen, die eine als Philipp der Schöne gefleidet, die andere als Clemens VII., werden vernichtet. So schlägt man der Wachspuppe den mit der frankösischen Krone geschmückten Kopf ab und tritt die zu Boden gefallene Krone mit den Füßen. Der Rumpf ist wohl auch mit Rotwein gefüllt, der dann ausrinnt und das vergossene Königsblut sombolisiert. Manchmal ist die Köniaspuppe aus Stroh und wird verbrannt. Danach wird der Papst hingerichtet und seine Tiara ebenfalls mit den Küßen getreten, nach dem Ritual "als Emblem der übers heblichen und widersinnigen hoffart und heuchelei, die den Menschen durch Angst verstlaven und durch Aberglauben erniedrigen, die die Ignorang unterftuben und Verbundete des Despotismus sind."

Die satanistische Ausdeutung der Adonhiram/Legende und ihre Befämpfung des Christentums in diesem Sinne, die aber nur für die Sochgrade gilt, wird flar aus einem freimaurerischen Dokument von höchster Seltenheit, das in dem Dictionnaire maconnique von F. Quentin von 1815 erschien und darin folgendermaßen erklärt wird (fiebe Tafel 29):

"Das allumfassende Symbol der maurerischen Geheims lehre ift gegeben in dem geheimnisvollen Rreis, der in der Mitte des Bildes in seiner Glorie (Heiligkeit) leuchtet. Die Schlange, die den Rreis bildet, indem fie fich in den Schwanz beißt, stellt die gange Menschheit vor (humanité; das Wort schillert, bedeutet auch Menschlichkeit'), die hinwieder die wirkliche und einzige Gottheit darstellt. In der Mitte des Rreises befindet sich ein Dreied, wodurch die Dreifaltigkeit in der Einheit dargestellt wird: Mann, Frau und Rind. Rund um den Rreis fieht man zwei ftarte, fraftige ,Larven. - Raupen, Puppen, geistig, nach heise: Lote, Gespenster, Sinnbilder des Todes, hüllen des verborgenen Lebens und zwei "Gehäuse", Schoten, Rapfeln, die durch je ein Rreux gefront sind (nach Beise: Sinnbilder des Lebens, der Auferstehung, der Liebe, die jenseits des Kreises' wirken, das in den Kreuzen verborgene ewige Leben aus, fprühend), vielleicht aber auch, in der heutigen Entartung, die Krone und die Tiara, die von der Schlange vernichtet werden.

"In der Mitte thront die Sphing. Sie trägt auf ihrem Sodel die Worte: Cherchez et vous trouverez! ("Suchet, so werdet ihr finden!"), was so viel besagen soll wie: In diese Mnsterien einzudringen ist unmöglich für jeden, der die Lehre der oben in den Schlangenfreis eingeschlossenen geheimen Freimaurerei nicht kennt.

"Rechts ist die Legende von Adonhiram im Bilde dargesstellt. Das Bild zeigt nach der und schon bekannten Termisnologie, wie die Sonne oder das Leben ins Grab hinabssteigt, während der Wintershiram niedergestreckt ist von drei schändlichen Meuchelmördern, den Verkörperungen von Ignoranz, Religion und Eigentum.

"Links ist die oben als Schlange versinnbildlichte Mensch, heit dargestellt, die aus der Ewigkeit ihrer selbst — da die Initiation in der Zeit stattsindet — jest herniedersteigt, um die Frau zu befruchten und so den Meuchelmord an hiram wieder gut zu machen und das Leben zurückzubringen (den Frühling).

"In der Mitte sehen wir Christus, den wirklich schuldigen Berursacher der geistigen Finsternis, den wirklichen Feind des Lichtes (im Urtert: vrai coupable de l'obscurantisme, vrai ennemi de la Lumière), ihn, den Mitschuldigen und Anführer der drei Bösewichte, die den Menschen erschlugen, Christus, der zu seiner Bestrafung von der Lanze getroffen wird, aber nicht in das herz, sondern in den Nabel, den Sitz des Lebens." (Es gibt eine Bariante, wonach Christus in die Milz als den Sitz des Lebens getroffen wird.)

Allerander Filosofow sagt über die Ausdeutung der Adon; hiram; Legende in den Hochgraden, über die "Rache" an den Christen unter dem Symbol der Rache für Adonhiram, einer Rache, "die das Blut in den Adern erstarren und das tapferste Herz in der Brust stillstehen lasse, und zu der nur Juden fähig seien, die nichts und niemand verschonen, und die sich auf Geschlechter und Geschlechter und auf Kinder und Kindeskinder erstrecke": "Ihre blutigen Symbole können einem bloßen Logenmeister noch nicht anvertraut werden. Sie könnten in ihm vielleicht den letzten Rest eines noch nicht ganz vernichteten moralischen Gesühls wecken. Er ist

noch nicht genügend vorbereitet, um sich völlig und ohne jedes Bedenken auf den jüdischen Standpunkt zu stellen. So fommt es, daß das alttestamentlichzüdische Element des Ordens nur in den höchsten Graden dargetan wird, daß es nur im unsichtbaren Seiligtum der inneren Maurerei bes sprochen werden darf. Selbst den Meistern wird der wirkliche Sinn der Adonhiram/Legende nicht offenbart. Für diese ist Adonbiram nur die Versonifikation des Genies, das ihm und seinem Geschlecht, den Trägern von Talent und Geift, Rain vererbt hat; dieser selbst nach der Legende nicht der Sohn von Adam, dem aus irdischem Lehm geschaffenen. sondern der eines Feuergenius, eines der Elohim, der Jes hova aleich ift. Ebenso werden die drei Mörder Adonhirams den Meistern nur ausgelegt als die Sinnbilder der Inrans nis, des Fanatismus und des Ehrgeizes, die Adonhirams Genialität töten. Im 18. Grad — Rosenkreuzer —, der den Abergang zur inneren Maurerei bildet, wird endlich das verlorene hebräische Wort gefunden, ohne das die Wieder, herstellung des jüdischen Tempels, d. h. des jüdischen Reis ches nicht möglich ist. Dieses Wort besteht darin, daß feier: lich Zeuanis abgelegt wird, Jesus Christus sei ein jüdischer Verbrecher, der seine Hinrichtung billig verdient hat. Daber ist auch das Kreuz in allen freimaurerischen Logen und Kas piteln, die der Muminaten ausgenommen, sobald es durch die Inschrift INRI gekennzeichnet ist, nicht mehr der Gegens stand der Andacht und der Verehrung, sondern einer des Hasses und Fluches. Kann man sich da wundern, daß alle Philosophen der letten zwei Jahrhunderte, die mit wenigen Ausnahmen alle aus den Geheimkammern der inneren Maurereihervorgegangen find, mit solcher erbitterten Feind, schaft gegen die driftliche Religion geschrieben haben? Das geheime Endziel der Maurerei enthüllt sich dadurch als das: unter den blutigen Trümmern der durch Revo; lutionen vernichteten driftlichen Welt das alte und weltumfassende Judentum, aus seiner Zereftreuung zur Einheit zusammengeschlossen, wies der aufzurichten. Das ist das verhängnisvolle Geheimenis, das der Orden einst so unermüdlich bestissen war, vor den Chrissen oder den Profanen zu verbergen; das ist der Schlüssel, mit dem sich alles, was in den Taten des Ordens dunkel und rätselhaft ist, erschließen läßt."

## Die Erkennungszeichen

In dem deutschen Freimaurerlexikon von Gaedicke liest man unter der Merke "Erkennungszeichen oder Zeichen, Wort und Griff" folgendes (S. 164): "Wo sich Brüder auch treffen, in welcher Weltgegend dies auch sei, ob sie sich durch die Sprache verständigen können oder nicht, ob es Tag oder Nacht, ob einer stumm und der andere blind sei: sie können sich dennoch als Brüder erkennen. Die Erkennungszeichen sind so betrachtet eine allgemeine Sprache, und sie werden jedem Maurer bei seiner Einweihung mitgeteilt. Zeichen und Griff können so unmerklich gegeben werden, daß sie von Tausenden, welche um mehrere Freimaurer stehen, nicht bemerkt werden. Das Wort zu erteilen, ift schon etwas schwieriger, da es nicht mit einem Male ausgesprochen, sons bern buchstabiert werden muß. Durch den Griff fann man sich also dem Blinden zu erkennen geben, durch das Zeichen dem Stummen und durch das Wort und den Griff bei Nacht." Es wird vorgeschrieben, mit dem Erkennungszeis den sehr vorsichtig umzugehen, um sich durch Leute, die nur Die Zeichen kennen, nicht einfangen zu lassen. Es heißt aus: drücklich: "Der alte erfahrene Maurer erwidert einem Uns bekannten das Zeichen nicht sogleich, es mußte denn sein, er erblicke ihn in Not oder Gefahr."

Es sei hier eingeschaltet, daß in der großen französischen Revolution, die die Freimaurer selbst als ihr Werk zu rühemen pflegen, zunächst sehr darauf gesehen wurde, daß nicht ihre eigenen Brüder ebenfalls hingemordet wurden. Der Henker — der Name des berüchtigten Sanson ist allgemein bekannt — hatte sich vor den Opfern, doch ohne daß es der Prosane bemerkte, als Freimaurer auszuweisen und sie jedene salls mit unverkennbarem freimaurerischem Griff zu fassen; wer entsprechend antwortete, sei, so heißt es, sofort freigelassen worden. (Vgl. Abbe Augustin Barruel, Mémoires pour

servir à l'histoire du Jacobinisme, condon 1797/98, 4 Bde.)

Das Paßwort ist nach Gaedicke (S. 378) "ein Wort, welches im ersten Grade in allen Logen auf dem ganzen Erdenrunde einerlei ist, und welches jedem Lehrlinge bei der Einweihung mitgeteilt wird. Beim Eintritt in eine Loge wird dieses Wort den unbekannten Brüdern abgefordert." Neuerdings aber wurde auf dem schon erwähnten Kongreß in Lausanne für den ersten Grad das Paßwort abgeschafft. Wan war bestrebt, dem untersten Grad, zu dem ja eine ganz unübersehbare Wenge von Leuten aller Urt gehört, übers haupt nichts irgend Wesentliches mitzuteilen.

So geheimnisvoll aber mit den Zeichen getan wird, sie sind längst fein Geheimnis mehr. Die wichtigsten seien hier beschrieben. Die Zeichen der ersten vier Grade "verraten" schon die "Adonshiramitische Maureren" von 1786 und der

"Entdectte Freimaurer" aus dem gleichen Jahr.

Das Lehrlingszeichen: Man ftredt ben rechten Urm aus und leat die Sand davon an die Rehle; man zieht sie hernach der Länge nach gegen die Schulter und läßt fie in gerader Linie finken. Dieses Zeichen heißt das halskeichen (Gutturale) und bedeutet, man werde sich eher den hals abschneiden lassen, als die Geheimnisse der Maurerei den Profanen verraten. Das Zeichen des Gefellen: Man streckt die rechte Sand der Länge nach gegen den Schenkel aus und legt fie dann im Aufheben gerade auf das herz. Dieses Zeichen heißt das Bruftzeichen (Pectorale) und bedeutet, man werde die Geheimnisse der Maurerei in seis nem herzen verwahren und lieber es sich ausreißen lassen, als sie den Profanen offenbaren. Das Meisterzeichen: Man hebt die Sand bis auf den Ropf in die Sobe, legt den Daumen auf die Stirn und fährt hernach sanft auf den Magen herunter. Das ift das Bauchzeichen. Es weist auf den Schwur hin, daß man sich die Eingeweide werde her;

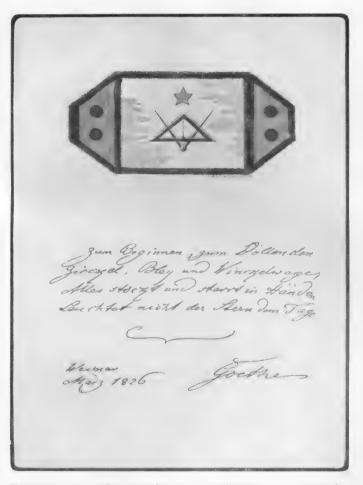

Freimaurerische Zeichnung und Vers von Goethe Loge Amalia zu Weimar (Zu Seite 194)



Goethes Verpflichtung beim Eintritt in den Illuminaten=Orden (Zu Seite 216)

ausreißen lassen, wenn man an dem Orden Verrat übe. Der vierte Grad, der des vollkommenen Meisters in der Johannes, Maurerei, hat vier Zeichen. Die "Adon, hira, mitische Maureren" sagt über diese vier Zeichen: "Das erfte wird gemacht, indem man die hand ausstreckt, als wenn man sie auf das Evangelium legen wollte, wodurch die Sicherheit unserer Verbindung sombolisch vorgestellt wird; das zweite besteht darin, daß man die hand auf die linke Bruft, als Bruftzeichen, legt, um uns zu erinnern, daß wir unsere Geheimnisse immer im Bergen behalten muffen; bas dritte wird gemacht, daß man die rechte hand ausgestreckt aufhebt, um anzudeuten, daß wir unsern Brüdern helfen und beistehen sollen, und die Augen, so wir gen himmel ers heben, zeigen an, daß wir die Wirfungen der Borfehung bewundern und verehren sollen. Das vierte endlich, wo man mit dem Zeigeffinger auf die Erde deutet, zeigt an, daß jeder Mensch aus ihr entstanden und wieder dahin zurückfehren muß."

Diese Zeichen gelten in der ganzen Johannes, Maurerei. Bei den Martinisten dagegen, die eine Abart der Freimauxrerei darstellen, gelten andere. Da ist beim ersten Grad das Erfennungszeichen: Man glättet mit der rechten Hand die rechte Augenbraue in der Richtung von der Nase zur Schläse. Das Antwortzeichen ist: Man glättet mit der linken Hand die linke Augenbraue von der Nase zur Schläse. Beim zweiten Grad: Man streicht mit der slachen rechten Hand die Haare vom Hintertopf zum Scheitel. Antwortzeichen: Dasselbe links mit der linken Hand. Beim dritten Grade: Man legt die Hand waagrecht auf die Brust, allfällig mit zur Seite gebogenen Daumen, so daß er mit dem Zeigesinger einen rechten Winkel bildet. Antwortzeichen: Man legt die flache Hand senktecht auf die Brust, allfällig läßt man dabei den Daumen zwischen den Knöpsen der Weste verschwinden.

Außerdem muß der Maurer, wenn er sich als solcher zu

<sup>12</sup> Die Freimaurerei

erkennen geben will oder auch muß, was in gewissen Fällen zu geschehen hat, im "Zeichen stehen", d. h. seine Füße müssen ein Winkelmaß bilden, indem die Absäte zusammengestellt werden und die Füße im rechten Winkel gestellt werden. So soll der deutsche Außenminister Br.: Gustav Stresemann, am 22. Juni 1923 in die Loge "Friedrich der Große", Lochterloge der Großloge "Zu den drei Weltztugeln" aufgenommen, als er im Völkerbund anläßlich der Aufnahme Deutschlands seine Antrittsrede hielt, im Zeichen aestanden haben.

Die schottische Maurerei hat das Zeremoniell noch weiter getrieben. So unterscheidet sie Ordnungszeichen von den Ers fennungszeichen, gesellt zu den Erkennungszeichen noch zweifache und dreifache und differenziert in gleicher Weise auch die Griffe oder Berührungszeichen. Es gibt 33 Ords nungszeichen, 33 Erfennungszeichen und 12 doppelte und dreifache Kontrollerkennungszeichen, die einzeln zu beschreis ben sich hier erübrigt. Es sei nur Einiges erwähnt. Das Ordnungszeichen des 5. Grades ift, daß man die Augen und die Hande gen himmel hebt. Das Erkennungszeichen dieses Grades besteht in der Wiederholung dieser Bewegungen, wonach man die hande auf den Bauch legt und die Augen jur Erde richtet. Das Kontrollerkennungszeichen für Diesen Grad ift, daß man die Fußspipen und die Rnie langsam susammenbringt, die rechte Sand aufs herz legt und fie magrecht zurückieht, fo daß sie ein Winfelmaß bilbet. Beim 18. Grad, dem Rosenkreuzergrad, ift das Ordnungszeichen, daß man die Arme auf der Bruft freugt, wobei der linke Urm über dem rechten liegen muß; die hande find ausges breitet, die Augen gen himmel gerichtet. Das Erfennungs, zeichen dieses Grades besteht darin, daß man die rechte hand erhebt und mit jurudgebogenem Zeigefinger gen himmel deutet. Die Antwort ift, daß man gur Erde deutet. Beim 24. Grad ift das Ordnungszeichen, daß man die rechte Sand offen vor die Augen hält, die linke offen auf die Brust legt. Dann bilden die beiden Arme einen rechten Winkel. In ähnlicher Stellung hat der bolschewistische Waler Boris Grizgoriew den russischen Dichter Br.: Maxim Gorfi (eigentzlich Alexei Peschtow) gemalt, nur deckt der Dargestellte nicht die Augen vorschriftsmäßig mit der Hand, weil das aus künstlerischen Gründen nicht anging. Den Wissenden sollte durch dieses Bild gesagt werden, daß Gorfi, der Verherrzlicher Lenins und Dzerschinsths, zu den Ihren zähle. Kennzeichnend ist, daß man beim 33. Grad im dritten Kontrolzerkennungszeichen dreimal die Klinge seines Degens füßt, wie der "Cours de maçonnerie pratique" angibt. In diesem Grade — und auch schon in niedrigeren Graden der Hochgradmaurerei — wird bei den rituellen Zusammenzfünsten ein Degen getragen.

Was nun die Worte anbelangt, so zerfallen diese in "heilige Worte" und "Paßworte". In der schottischen Maux rerei gibt es außerdem noch doppelte und dreisache Paß; worte und manchmal auch noch besondere "Erkennungs; worte".

Die heiligen Worte müssen buchstabiert werden. Sie sind: Für den 1. Grad — Jakin (auch Jachin und Joakim); für den 2. Grad — Boos (auch Boas und Bohak); für den 3. Grad — MaceBenac; für den 4. Grad — Jehova. In der schottischen Maurerei gelten andere Worte. Für den 1. Grad — Bohak; für den 2. Grad — Jakin; für den 3. Grad — Wahabone; für den 4. Grad — Jod .: Adonai .: Ivah .:; für den 5. Grad — Jehova; für den 6. Grad Ivah usw. Der 11. und der 12. Grad haben beide das Wort Adonai, der 13., 14., 23. und 24. Grad wiederholen das Wort Jehova, der 18. und der 27. Grad haben I.: N.: R.: I. Der 7. Grad hat als heiliges Wort Jakinai und außerdem als Erkennungswort, als Grande parole, das Wort Géomètres. Der 14. Grad hat außer dem erwähnten Jehova

noch drei Erkennungsworte. Natürlich wieder hebräische. So nach dem Cours de maçonnerie pratique.

Die Paß, oder Schlüffelworte find (nach dem "Ent, deckten Freimaurer", S. 185) folgende: für den Lehrling - Tubaltain, für den Gesellen Schibboleth (Sciebouleth); für den Meister Giblim. Das Wort Schibboleth beruht auf der Erzählung im Buch der Nichter (12, 4 ff.). Es war das Paswort für die Ephraimiter, wenn sie die von Jephthas Heer besetzte Furt passieren wollten; sprach einer fatt Schibs boleth Sibboleth, so erfannte man in ihm den Fremden und machte ihn nieder. Ephraimit heißt in der Maurerei darum ein unrechtmäßiger Meister. Das Wort Schibboleth bedeutet im hebräischen "Strom" oder "Ahre". Nach der Situation war gewiß "Strom" gemeint. Das Wort Giblim ift nach der "Abon/hiramitischen Maureren" (S. 113—114) aus dem ursprünglichen Pagwort "Sublim" verdreht wor: den und sollte die Vortrefflichkeit (sublimis) des Meisters ausdruden. hieber deutet es als Gebaliter, Bewohner der Stadt Gebal, die bei Josua 13, 5 erwähnt werden, hebräisch giblim. Für den 4. Grad, den des vollkommenen Meisters ift das Pagwort: der Berg Libanon ("Adon, hiramitische Maureren", S. 127ff.).

In der schottischen Maurerei soll der Lehrling jetzt übershaupt kein Paßwort haben, wie ich bereits erwähnte. Das des 2. Grades ist Schibboleth, das des dritten Tubalkain, das des 4. Grades Zizon, das des fünsten Acacia, usw. Der 18. und 19. Grad haben als Paßwort Emmanuel, der 18. außerdem noch Pax vobiscum, der 25. Grad I. N. R. I, der 32. Grad zwei Worte: ein zweiteiliges Begohal-Rol, und ein dreiteiliges: Paras-Rol. Schaddai, der 33. Grad

Die zwei: De Molan und hiram Abi.

Von den Zeichen ist das wichtigste das große Not; oder hilfszeichen. Früher durfte es erst im dritten Grade ges lehrt werden, seit etwa fünfzig Jahren aber, seitdem die

Freimaurerei eine so besonders rege Tätigkeit entfaltete, wird es schon im ersten Grade gelehrt. Es ist für jeden Maus rer von allerhöchster Bedeutung. Denn es verpflichtet jeden Bruder, dem, der es macht, über alle sonstigen Verpflichs

tungen und Vflichten hinaus, auch über die staatlichen und vater: ländischen. zu Hilfe zu fommen. Vielleicht mehr als alles andere bestätigtdies das Wort des Grafen von Hauge wiß, daß die Freimaures rei einen Staat im Staate bils de. Der Freis

maurer muß



Das große Notzeichen

gegebenenfalls die Belange seines Landes, seines Volkes hinter denen des offenen Feindes zurücksellen, gegen sein eigenes Land und Wolf und im Widerspruch mit den Gessetzen dem Feinde dienen, der ihn demnach für seine Zwecke benühen kann. Im Weltkriege hat dieses Zeichen so manchem Bruder das Leben gerettet, gewiß hat es aber auch in der Diplomatie eine große Rolle gespielt.

Das große Notzeichen besteht aus Wort und Zeichen. Das Wort lautet: A moi, les enfants de la veuve! Auf Deutsch: "Zu mir, Ihr Kinder der Witwe!" Dieser Ausdruck bezieht sich auf die Wutter Adonhirams; von dieser Mutter heißt es in der angeführten Stelle, sie sei eine "Witwe aus dem Stamm Raphthali" gewesen. Die Freimaurerei läßt die Meister nach dem Tode Adonhirams sich der Mutter annehmen und sich als ihre Kinder bezeichnen, wonach nun alle Freimaurer sich "Kinder der Witwe" nennen.

Die Bewegung bei dem großen Notzeichen ist die, daß man die hände über dem Kopfe mit der handsläche nach oben und, wenn es die Körperfülle nicht verhindert, mit ineinandergestochtenen Fingern zusammenfaltet.

In der schottischen Maurerei wird statt der Formel in der heimischen Sprache die in hebräischer gebraucht: "Elai, b'ne al'manah!" Der 26. Grad ruft: "Elai, b'ne emeth!" (Zu mir, Ihr Kinder der Wahrheit!) Das Notzeichen ist aber nicht bei allen Graden dasselbe. Das des 18. Grades besteht darin, daß man den rechten Fuß hinter den linken stellt, so daß die Beine unten ein Kreuz bilden. Beim 26. Grad kreuzt man zu dem eben gebrachten besonderen Ausruf die Arme mit den Handssächen nach außen über dem Kopfe. Beim 32. Grad hält man die verschlungenen Hände mit den Handssächen nach außen vor die Stirn und zwar so, daß der linke Arm auf der Brust den rechten kreuzt. Die nicht erwähnten Grade haben keine besonderen Notzeichen.

In der schottischen Maurerei hat man seltsame Erken, nungszeichen. So muß man beim 9. Grade mit seinem Dolche gegen die Stirn des Bruders sahren, als ob man ihn treffen wolle. Er muß darauf seine Stirn mit den beiden Händen bedecken. Darauf folgt noch das 2. Erkennungszeichen: man holt mit dem Dolche gegen das herz des Bruzders aus und sagt: "Rikkoreth!" (Das Wort ist nicht klar zu deuten.) Der Andere legt nun die rechte hand auf das

Herz und antwortet: "Nekah!" (Wohl hebräisches Nekam oder Nekamah, "Rache".) Das Antwortzeichen beim 13. Grad ist ein Kniefall. Beim 20. Grade ist der Antswortskniefall mit einer fünffachen Winkelmaßbildung versbunden. Beim 33. Grad küßt man, wie schon erwähnt wurde, dreimal die Klinge seines Degens.

Wie die Worte und die Zeichen sind auch die Eriffe oder Berührungen, wie man auch sagt, zumeist für die verschiedenen Erade verschieden. Der Eriff für den Lehrling besteht darin, daß man die rechte hand in die des Bruders legt und dabei die Finger und den Daumen ausgestreckt hält, um ihn auf das erste Gelenk des Zeigesingers zu drücken. Beim Griff des Gesellen drückt man bei sonst gleicher haltung den Daumen auf das zweite Gelenk des Zeigesingers. Beim Griff des Meisters legt man die offene rechte hand in die des Bruders, fährt mit den Fingern darauf in der flachen hand vor und biegt sie dann, indem man die Faust drückt, wieder um. So beschreibt ihn der "Entdecke Freimaurer" (S. 59, 77, 141). Diesen Meisterzeriff sinden wir in unzähligen Wappen, Freimarken, Fabriks marken, Sigillen und ähnlichem dargestellt; die Wissenden

sind dadurch sofort unterrichtet. Besonders deutlich ist er zu sehen auf dem Wappen der freimaurerisch durchsetzten Republik Argenstinien, das überdies auch noch die freimauresrische rote Jakobinermüße enthält. (Siehe die beistehende Abbildung.) Beim vierten Grad, dem des vollkommenen Meisters, gibt es entsprechend der Jahl der Zeichen vier Berühsrungen, die Erkenntlichkeit, Frieden, Freundsschaft und Gleichheit ausdrücken sollen.



Wappen der Republif Argentinien

Außer den Griffen haben die einzelnen Grade auch noch besondere Schritte, die bei den schon besprochenen "Reisen" angewendet werden. Die verschiedenen Grade reisen vers

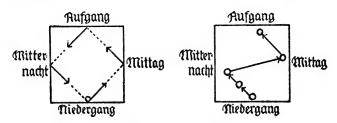

Die Reise des Lehrlings

Die Reise des Gesellen

schieden, und zwar der Lehrling vom Niedergange (Wessten) nach dem Mittag (Süden) und vom Mittag nach dem Ausgange (Osten), wo er als Lehrling zu grüßen hat, und von dort nach Mitternacht (Norden). Bezeichnet wird der Schritt des Lehrlings in den Manualen folgendermaßen:



Der Geselle macht den Weg in anderer Richtung. Er reist vom Niedergang nach Mitternacht zunächst mit Lehr: lingsschritten, dann von Mitternacht nach Mittag mit dem ersten Gesellenschritt und von Mittag nach dem Aufgang mit dem zweiten. Die beiden Gesellenschritte werden in den Maxnualen so wiedergegeben:

Die Meister reisen um die ganze Erde herum (in der Loge rund um den Teppich). Der Meisterschritt versinnbildlicht, wie schon gesagt wurde, das Steigen über einen Sarg.

Dieses rituelle Ballett wird besonders interessant beim sogenannten Besteigen der sieben heiligen Tempel; stufen in der Lehrlingsloge. Die Stusen werden dabei ges wöhnlich auf den Boden gezeichnet, ähnlich wie beim Himmels und Höllespiel der Kinder im Frühling. Der Reophyt hat da, nachdem er sich zuerst im Zeichen aufgesstellt hat, von der ersten bis zur dritten Stuse im Lehrlings,

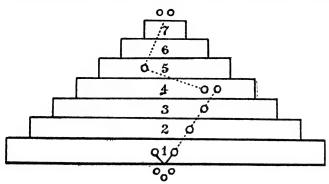

Besteigen ber 7 beiligen Tempelstufen

schritt zu gehen, von der vierten zur fünften im ersten Gessellenschritt, von der fünften bis zur siebenten im zweiten Gesellenschritt. (Siehe die Abbildung oben.)

Ferner hat jeder Grad besondere Verzierungsabzeichen (Amulette), besondere Klopfarten, je nach dem Rang bessondere Arten des Schurztragens, sogar Vorschriften für das Halten des Bestedes bei den Tasellogen, für die Art, wie man zu trinten, wie man den Schuupftabak anzubieten, wie man sich zu schneuzen hat. Diese Vorschriften sind allers dings veraltet, aber im 18. Jahrhundert wurden sie jedensfalls sehr ernst genommen. Es sehlt auch da nicht an sinnisgen Beziehungen zu den Symbolen. So hatte man, wenn man sich schneuzte, das Taschentuch fallen zu lassen, als ob man es ausbreiten wollte, so daß die Figur des Winkelmaßes entstand ("Der entdeckte Freimaurer", S. 201). Einiges davon ist immerhin erhalten, zumal beim Trinken und Bescheidtun.

hier ift auch noch der verschiedenen Abfürzungen zu gestenken, die die Freimaurer im Ritual, auf den Rituals gefäßen, in den Symbolen und in den Urkunden gebrauschen. Bom Buchstaben G im flammenden Stern wurde

schon gesprochen, auch erwähnt, daß ein längliches Rechteck 🗆 das Wort "Loge" bezeichnet. In Deutschland, England. Holland und in den skandinavischen Ländern wird dem Neue ling gefagt, das G bedeute "Gott". Das geht in den Spras chen dieser känder, aber das frangösische Dieu oder das flavische Bog paßt nicht dazu. Später bedeutet das G ans geblich "Genesis", dann "Gnosis", schließlich "Geometrie". In Andersons Konstitutionenbuch wird die Maurerei oft Geometrie genannt und gesagt, daß in diefer das gange Wesen des Ordens liege. In den ersten Graden sagt man, das beziehe fich nur auf die Baufunft, aus deren Bauhütten die Maurerei stamme, in den höheren Graden, man meine die Erde und das Weltall damit, die nach den Grundfäßen ber Geometrie geschaffen seien. Schließlich sagt man, die Erde sei esoterisch der Mittelpunkt des Weltalls und auf sie beziehe sich das G — im Griechischen  $\gamma\eta$ , "Erde". Nach heise gibt es in der wirklichen Esoterik nichts Soheres als die Erde.

Die Buchstaben R.E.A.A. bedeuten Rite écossais ancien et accepté, R. S. ist "Ritus scotticus", kann also auch für die erste Formel gebraucht werden. S.C. bedeutet "Suprême Conseil", höchster Rat. In französischen Urkunden sindet man die Buchstaben S.G.C.G.M. Das will sagen: Suprême grand commandeur grand maître. F.R.C. bes deutet Fratres rosae crucis.

Verschiedene Ausdentung sinden die Buchstaben I.N.R.I., worüber schon berichtet wurde, und die in der französischen Maurerei gebräuchlichen L.P.D., die sich auf dem Siegelzting Cagliostros befunden haben sollen. Es wird gesagt, sie meinten: Lilia pedibus destrue — "Zertritt die Lilien mit den Füßen." Das ginge zunächst auf die Lilien des französischen Herrscherhauses, läßt aber auch den satanistischen Sinn zu, wonach alles Edle vernichtet werden solle. Von besonderer Bedeutung sind nach Filosofow die drei Buchstaben I.G.O., die sich in drei bei den freimaurerischen

Riten benötigten Kelchen befinden; das O wird dabei ganz rund graviert. Sie sollen die symbolischen Bezeichnungen der drei Urelemente sein, aus denen nach kabbalistischerosens kreuzerischer Lehre die Welt entstand. Ihre wirkliche Bedeustung ist nur dem auserwählten und unsichtbaren Areopag des Ordens bekannt. Nach Filosofow sind sie eine kurze Zussammenkassung des freimaurerischen Programms, nämlich: Judaici gubernabunt ordem — "Die Juden werden die Welt beherrschen."

Schließlich haben die Freimaurer noch eine besondere Art, ihre Briefe zu zeichnen, und ein besonderes Alphabet. Sie setzen, wo sie sich als Freimaurer bekennen wollen, die bereits bekannten drei Punkte .. hinter ihren Namen, der Meister vom Stuhle fügt gewöhnlich noch einen vierten Vunkt oberhalb binzu.

Die frangösischen Maurer pflegten früher die Anrede "Monsieur" nach Won im rechten Winkel nach abwärts zu brechen und zu schreiben Mon, damit ein Winkelmaß entstand.

sieur

Freimaurerische Alphabete gibt es mehrere. Das weitaus gebräuchlichste besieht aus zusammengefügten rechten Winsteln, spigen Winkeln und Punkten. Um ein Alphabet von 22 Buchstaben zu erhalten — das ist die Jahl der hebräischen Buchstaben — wird das K ausgelassen. In dem nebensstehend abgebildeten, aus dem "Entdecken Freimaurer" genommenen Freimaurer-Alphabet ist als Beispiel das Wort "Freymaurer-Schrift" (in der alten Nechtschreibung) unten angesügt.

Daneben gibt es noch mancherlei Chiffren und ähnliches, was man in jedem Geheimbund findet, was aber immer nur Nebensache ist, das Wesen nicht betrifft oder gar aus; macht.

$$\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}, \frac{1}{e}, \frac{1}{f}, \\
\frac{1}{g}, \frac{1}{h}, \frac{1}{i}, \frac{1}{i}, \frac{1}{m}, \frac{1}{m}, \frac{1}{n}, \frac{1}{m}, \frac{1}{m},$$

Freimaurer/Alphabet Aus dem "Entdecten Freimaurer", 1786

## Die geometrischen Symbole

Ju den bereits behandelten freimaurerischen Zeichen und Symbolen fommen noch die rein geometrischen: Dreieck, Biereck, Fünfstern und Sechsstern. Auch diese Zeichen wers den — wie Schlange, Meistergriff — vielfach im profanen Leben angewendet, damit der Wissende sofort unterrichtet sei. Auf mancherlei wird hinzuweisen sein.

Über das Dreied ober den Triangel saat die "Abons hiramitische Maureren" (S. 111—112): "Der Triangel war schon den ältesten Bölkern bekannt und stellte immer die erste Ursache und selbst das höchste Wesen vor. Das Christen, tum nahm ihn als ein Sinnbild der dreifachen Wesenheit oder dreifachen Einheit des Schöpfers an; als aber die Maurerei das Symbol unserer Religion wurde, so kamen alle Meister darin überein, ein gleichseitiges Dreieck zu tras gen, und diese Rigur murde nachber das mabre Snmbol und Zeichen des driftlichen Maurers. Beim Anfange und beim Ende einer Handlung mußte er einen Triangel fors mieren, um seine Danksaung gegen die Gottheit dadurch auszudrücken. So entstand das Ererzitium bei der Tafel. Der Kommandant der Ritter, deren die Konstitutionen der griechischen Mönche erwähnen, trug eine dreieckige Medaille. worin ein Zirkel enthalten war, der ohne Zweifel das höchste Wesen anstatt des Wortes Jehova bedeuten sollte." Dieses Dreied mit einer Spiße nach oben bedeutet Gott. Der Zirkel (= Kreis), der hier als in seiner Mitte eingezeichnet erwähnt wird, kommt auch als Auge vor und bedeutet Gottes All; wissenheit. Auch in dieser Form übernahm und gebraucht es die Freimaurerei. Aber driftlich ift es darum nicht. Der "Probierstein für achte Freymaurer" (1786) sagt wortlich: "Das Wort der Magen (Magier) heißt Jehova, und sie stellen es unter der Figur eines Dreiecks vor. Was wollen sie damit sagen? Ist es das Dreied des Demiurgos (des Weltschöpfers)? Das will ich nicht hoffen. hier, meine Freunde, legt das Kreuz weit von Euch. Eine der Hauptursachen, warum eure Magi das Zeichen Jehova trazgen: weil sie gleich dem Jehova alle diese gewalttätige Nasturzeichen tun können. Und dies ist das Wort, das die Freismaurer das verlorene Weisterwort nennen, und von dem Ihr saget, daß man es nirgends als bei Euch antressen könne."



Das Emblem des "Christl. Bereins junger Männer"

Das umgekehrte Dreied, mit einer Spize nach unten symbolissert in der Esoterik die Finsternis, das Böse, den Teusel. In dieser Form trifft man es als Schutzmarke oder als Zeichen von Gesellschaften, Berzeinigungen, die in irgendeiner Weise dem Freimaurertum dienen. Als rotes Dreied mit schwarzem Querzbalken, worauf die Initialen stehen (Y.M.C.A., in Deutschland C.V. J.M.)

ist es das Emblem des "Christlichen Vereins junger Manner", deffen maurerische Bindung sonft allerdings wenig hervortritt. Die Gummifabrit "Tröngolnif" ("Dreis ed"), die ihren Hauptsit in Amerika und Zweigstellen in Deutschland und Rugland hatte, versah ihre Erzeugnisse, darunter die Gummischuhe, mit dem aufrechten Dreied, so daß, wer solche Schuhe trägt, wie im Radosch/Grad das Gottessymbol mit den Füßen tritt. Auf der Freimarte, die das Deutsche Reich anläßlich der Nationalversammlung in Weimar (Februar bis August 1919) ausgab, sieht man das umgekehrte Dreied als freimaurerische Relle und das neben einen Bacffeine tragenden, fnienden "Ziegeldeder", deffen Stellung ein verdrehtes hatenfreuz gibt (fiebe die 1. Marke in der 3. Reihe auf Tafel 31.) In der weißen Armee Denifins, im russischen Bürgerfrieg, war ein Armel abzeichen in Chevronform eingeführt, das wohl die Karben

des alten russischen Reiches, aber die Form eines "schwar: gen" Triangels hatte. Das Abzeichen ging zurück auf den Br .. General Iwan Nomanowstn, den bosen Geist Denis fins, den dann im Jahre 1920 in Konstantinopel ein Gardes offizier niederschoß. General Judenitsch dagegen verwens dete als Zeichen ein Nechteck über dem Kreuze in offensichts licher Stellungnahme gegen die Freimaurer. Er murde im Jahre 1919 einen Kilometer vor Petersburg durch Verrat von seiten der Entente zum Rudzug gezwungen. Das Dreis ed als Unterlage zeigt die Philippinenmarke (die 3. Marke der 1. Reihe auf Tafel 31) mit je einem Pentagramm in jeder Ede, die beiden unteren auf der Spike stehend. Auf das Dreied als Grundform geht die fogen. phrygische Mütze gurud, die als rote Jakobinermune jum Wahrzeichen ber frangösischen Revolution wurde; sie findet sich z. B. auf bem Wappen der Republik Argentinien (fiebe G. 183) und auf einer Briefmarte bes Staates Paraguan auf einer Stange (fiebe die 1. Marke links oben auf Tafel 31).

Das Viereck spielt in der Freimaurerei ebenfalls eine große Rolle. Die Druiden sollen sich die Erde vierectia ges dacht haben, bei Plato sind vier haupttugenden da: Weisheit, Stärke, Mäßigkeit und Gerechtigkeit. Nach dem Ratechismus der alten englischen Bauhütte drückt die Viers zahl den Inhalt der Religion und Moral aus, nämlich die Tugenden der Mäßigkeit, Standhaftigkeit, Klugheit und Gerechtigkeit. Die heutige Freimaurerei verwendet das Viered als Fläche und auch als Rubus, Würfel, der dann die Aufschrift hat Adhuc stat ("sie — die Freimaurerei steht noch fest"). Br .. Bud fagt darüber ("Mnstische Maus rerei", S. 69): "Als das Maß eines Menschen, das ift eines vollkommenen Menschen oder "Engels", haben wir den Rus bus als ein vollkommenes Sombol der Proportion. Daber ein quadratischer Mensch. Der Tempel des Solsomson (diese Schreibung bezieht sich auf eine besondere Spefulation

4

Buck), die kubische Stadt, welche zum Kreuze entfaltet wird und daher das ,Maß eines Menschen' — das alles bezieht fich auf die Regeneration oder Initiation." Betrachtet man den jum Kreuze entfalteten Rubus und daneben das Kreuz des am 22. August 1864 in dem so stark freimaurerischen

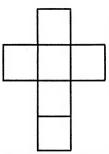

"Roten Kreuzes", so sieht man, daß hier nur die unters ste Seite des vols len Kreuzes umges schlagen ift. Das Wesentliche ift, daß dieses rote Kreux



Der Mürfel jum Rreug entfaltet

aus lauter Quadraten jufammengefett ift, was beim üblichen drifflichen Kreux nicht der Fall ist. Nach freimaurerischer

Legende soll Darius von Persien, der

den Juden unter Zerubbabel die Erlaubnis jum Wieders aufbau des Tempels gab, "jum Andenken der Freundschaft zwischen ihm und Zerubbabel den "Orden vom roten Kreux" gestiftet haben." Das ist natürlich reine Sage, aber die Wahl des Emblems wurde bei der Gründung des "Roten Kreuzes"

zweifellos dadurch bestimmt.

Das weiße Pentagramm mit den Aftronomischen Zeichen

Noch wichtiger und bedeutsamer als Dreied und Viered ift der Fünfe stern, der jett als Sowjetstern all: gemein bekannt ift, das Pentas gramm oder der Drudenfuß. Auch hier wie beim Dreieckunterscheibet man ein weißes Pentagramm, das mit nur einer Spite nach oben, und ein "schwarzes", das mit zwei Spiken nach oben. In das erfte zeichnet man





Militärloge »Blücher von Wahlstatt«, Orient Luxemburg Aufnahme aus dem Jahre 1857 (Zu Seite 223)

einen Menschen ein, so daß Kopf, beide hände der ausgesstreckten Urme und beide Füße der gegrätschten Beine die Spißen bilden, in das andere einen Ziegenkopf als Gleichsbild für den Teufel, wobei die beiden hörner die beiden

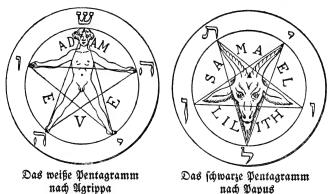

Ohren und der Ziegenbart die Spigen bilden. Sogar eine bestimmte Weise, den Orudenfuß zu zeichnen, schreibt die Wagie vor: man hat mit der waagrechten Linie von links nach rechts zu beginnen. Bei Pentagrammen aus einem Bande sieht man das. Aus dem "Faust" weiß man, daß



Die weißmagische Zeichnungsart bes weißen Pentagramms

bem Teufel "das Pentagramm Pein macht". Seine Answendung und seine Ausdeutung sind so vielfältig, daß ganze Bücher darüber geschrieben werden konnten. In der Freismaurerei ist es der "flammende Stern", in dessen Mitte der Buchstabe G sieht. Die Petersburger Loge "Zum flammens

<sup>13</sup> Die Freimaurerei

den Stern" (Tochterloge der berühmten Asträa, eingeweiht am 30. August 1815), die nach schwedischem System in deuts scher Sprache arbeitete, hatte als Abzeichen das "schwarze" Pentagramm. Der von dem Br .: Napoleon Bonaparte geschaffene Orden der "Ehrenlegion" geht auch auf das Pentagramm jurud. Das Pentagramm als Freimaurer zeichen findet man auf dem Lehrlingsteppich der Johannis, Loge (Tafel 9, rechts oben). Bei Winkelmaß und Zirkel im Viereck (Mitte der Tafel) liegen beide Spigen des Birkels unter dem Winkelmaß. Diese Stellung ift rituell begründet. Sie ist die des Lehrlingsgrades: eine Spițe über das Winfelmaß gelegt zeigt den Gefellengrad an, beide über dem Winkelmaß zeigen den Meistergrad an. Die drei Schlüssel dieses Ordens weisen auf die dreifache Deutungs, möglichkeit der Symbole hin. In Goethes bekannter Zeiche nung (fiehe Tafel 33) erhält man das Pentagramm erft. wenn man die ganze Schurzzeichnung umkehrt; das verlangt der Zirkel, der niemals mit den Spigen nach oben gezeichnet werden darf. Und nun hat man das "schwarze" Bentagramm. Diese Art bei Goethe, über Umwege ju fuh: ren, tennzeichnet Br .. M. G. Conrad: "Er fand ein eigens tümliches Behagen daran, mit den Kleinen flein zu fein."

Man kann beobachten, daß alle freimaurerisch durchseiten Staaten das Emblem des Fünfsterns so oft wie möglich anbringen. Die verschiedenen amerikanischen Staaten, ans gefangen mit dem "Sternenbanner" der USA — jeder Stern für einen Staat eingesett — haben in ihren Fahnen, Wappen, auf ihren Freimarken und Stempelmarken und sonst noch vielfach einen oder mehrere Fünfsterne angebracht, natürlich auch die afrikanische Negerrupublik Liberia. (Siehe die Marke rechts oben auf der Tafel 31.) Sowie Portugal das Königtum gestürzt hatte, erschien auf seinen Freimarsken das Pentagramm, so auch in Polen (siehe die 2. Marke der 2. Reihe auf Taf. 31), als es selbständiger Staat ges

worden war. Sabriele d'Annungio ließ nach seiner Erobes rung Fiumes Marken drucken, die den Künfstern über einem Frauenkopf (Italien oder die Freiheit zeigen). (Siehe die 3. Marke der 3. Reihe auf Tafel 31.)

Der ungarische Sowiet gab, so rasch es nur ging — er bestand ja überhaupt nur 133 Tage —, eine Markenserie heraus mit Bildniffen von den Revolutionären Marr, Engels, Martinovich, Petoff, aber auch von dem baronie fierten Juden Docin (ursprünglich Dur), der in magnaris scher und deutscher Sprache äußerst salonmäßige Theater; ftude geschrieben hatte. Jede dieser Marken zeigte das Den, tagramm und die von Doczy mit 75 Filler sogar deren awei und awar umgefehrte. (Siehe die Marke links unten auf Tafel 31.) Denn Doch mar bewußter Jude gewesen, nicht wie Marr der Sohn schon getaufter Eltern. Natürlich ist das Auftreten der Künfsterne in diesen Källen gang bes sonders bemerkenswert.

Im allergrößten Ausmaße aber hat die neue russische Sowiet/Republik den Künfstern verwendet. Wie lange ba bereits vorgearbeitet wurde, bezeugt eine Denkmünze, Die man auf Alexander I. nach seinem Tode (1825) prägte: sie zeigt auf der einen Seite den Ropf des Raisers im freimaus rerischen Schlangenfreis, auf der anderen die Inschrift "Unser Engel ist im himmel". Das war für die Allgemeinheit ganz unverfänglich. Aber Alexander I. war aus der Freimaurerei ausgetreten, was freilich wenig bekannt ift. und hatte sich deren haß zugezogen. Die Meinung des Sates ift demnach: Unfer Engel ift tot, wir aber leben. Die Wissenden verstanden das ohne weiteres. Die Feind, schaft gegen die Zarenherrschaft, der Wunsch und der Wille, fie zu brechen, sind schon für diese Zeit sicher. Als nun im Jahre 1913 jum 300 jährigen Jubiläum der Onnastie Ros manow eine Markenserie mit den Bildnissen der herrscher herausgegeben wurde, erhielt ausgerechnet Paul I., der 13\*

zuerst Freimaurer war, dann aber die Freimaurerei bestämpfte, zwei Pentagramme zur Verzierung. (Siehe die Warke rechts unten auf Tafel 31.) Das sollte den Wissenden sagen, daß man doch noch über den verhaßten Zarismus, wie er sich in Paul I. verförperte, siegen werde. (Bekanntlich wurde Paul I. 1801 erdrosselt.)



Sowjetorden der Roten Fahne Mit Inschrift: Proletarier aller Lander, vereinigt ench!

Als Beis spiele für die Verwen: dung des Venta: aramms auf Briefmar, fen seien noch ges nannt Die Chile von (die 2. Mars te der 1. Reis he auf Tas fel 31), der Überdruck ber Marke von Mens Seeland ..War Stamp"

mit 2 Fünf; sternen (die 1. Marke der 2. Neihe auf Tafel 31), und die altrumänische Marke (3. Marke der 2. Reihe auf Tafel 31), die das Pentagramm über einem Stierkopf in der Art des Baphomet zeigt.

Der erste Orden, den der Sowjet schuf, zeigt zwei Spitzen des Fünfsterns nach oben gerichtet und zur Verdeutlichung

schlingt er noch das Band mit der Aufschrift "Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!" über diese zwei Spiken des schwarzen Ventagramms. Ahnlich steht es auf dem helm

der roten Armee und auf einer Reihe von Sowietmarken. Die Wohltätiakeitsmarke bes Some jets für die hungergebiete zeigte es über zwei Armen, die einen invischen Freimaurerhandgriff machen, das Ganze in einem Dreieck jusammengefaßt (f. d. unterste mittlere Marke auf Tafel 31). Gang unbefannt ift Rriegsfahne ber Bolichemiten wohl die Tatsache, daß im Herbst



des Jahres 1919 mährend des Bürgerkrieges in der roten Armee bei den gewaltsam mobilisierten Refruten eine Zwangsbrandmarfung flattfand. Den Refruten wurde auf der linken Sand mit einem Stempel ein rotes Pentagramm eingebrannt, das unaustilgbar war. Die Absicht mar, zu verhindern, daß diese Leute zu den Weißgardiften überliefen. Offensichtlich gegen das Christentum gerichtet war das Ven-

tagramm mit bem in der Mitte ein: geschlossenen Fisch, das die Boliches wiken in ihrer ersten Zeit auf ihrer Rriegsfahne führten. Gine bei der Befreiung Riggs durch die Abteilung Graf Pappenheim erbeutete Fahne bes zeugte das. Der Fisch ist ein altfirche liches Symbol des heilands. Diese Kahne jedoch blieb nur furze Zeit in Gebrauch.



Der Gechestern

Der Sechsstern, das heragramm, ift bekannt als eigente licher judischer Stern, aber er ift auch sonft viel in Gebrauch, so bei den alten Apothekerschildern als Zeichen der Gesund:

heit und noch jeht vielfach an Dorfwirtshäusern. Er heißt auch Davids Schild und Salomos Siegel. Salomo soll einen Diamant Schamir besessen haben, der einem Adler; neste entnommen war und durch den er Kenntnis aller Dinge erlangte; diesen Stein, auf dem ein Sechsstern ein; gegraben war, trug er in seinem Ringe. Zeichnet man das eine Dreieck schwarz, das andere weiß, so kann man, je nach; dem man das weiße oder das schwarze die Spige bilden läßt, auch hier dem Zeichen einen "weißen" oder "schwarzen" Sinn geben. In der Freimaurerei kommt der Sechsstern wie der Fünfstern mit Flammen umgeben und mit dem schon behandelten Buchstaben G in der Mitte als "slammen; der Stern" vor.

Wohl der Umstand, daß der Sechsstern allzusehr als jüdisscher Stern bekannt ist, läßt ihn in der Öffentlichkeit nicht so kennzeichnend wie den Fünfstern verwenden. Immerhin schien es der selbständig gewordenen Stadt Danzig das Richtige, die früheren deutschen Reichsmarken mit zwei und ausgerechnet rosen Sechssternen zu überdrucken. Die Reichsswehrbrigade IX hatte im Jahre 1921 den seltsamen Einfall, den sechsechigen Stern als ihr Stempelzeichen zu gebrauchen.

Nur wenig gebraucht wird in der Maurerei das Kreuz, das christliche so gut wie gar nicht, wenngleich ein Teil von ihr angibt, auf dem Boden des Christentums zu stehen. Über seine Bedeutung mit der Inschrift I.N.R.I. wurde schon gesprochen. Verschiedene andere Formen des Kreuzes sinden sich gelegentlich. Das ägyptische Tau T wurde in der Legende von Adonhiram erwähnt. Das Kreuz mit zwei gleichlangen Querbalken \(\psi\_t\), das sog. Lothringerkreuz, wählte in Rußland eine von Juden geleitete Liga zur Bestämpfung der Tuberkulose, die unter diesem Deckmantel freimaurerische Propaganda betrieb, zu ihrem Abzeichen. Das Kreuz mit drei gleichlangen Querbalken \(\psi\_t\), das sos

genannte Pontifialfreuz, nahm ein Jude zum Wahrzeichen der von ihm gegründeten Wintelloge. Eine Variante dieses Kreuzes mit ebenfalls drei Querbalten, die aber nach oben zu immer fürzer werden, das sog. päpstliche oder hieros phantentreuz , ist das Zeichen des französischen Ordens Rose-Croix, dem der berühmte Stanislaus de Guaita und Sar Peladan vorstanden, der aber mit den wirklichen Rosenstreuzern nicht zu verwechseln ist.

Hier und da wird von den Freimaurern als Symbol auch die Biene gebraucht, viel häufiger die Schlange. Auf Grabsteinen von Freimaurern findet man gelegentlich Biene oder Schlange, ziemlich oft den Fünfstern; das Kreuz wird vermieden. Auch Hände in freimaurerischem Griff sind bezliebt. Namentlich in Deutschland sind die Friedhöse von Grabsteinen mit maurerischen Zeichen voll. Der Ring der sich in den Schwanz beißenden Schlange sindet sich auf der Gedächtnismarke (siehe die 2. Marke der 3. Reihe auf Tastel 31), die anläßlich des 50jährigen Bestehens des von Freimaurern begründeten einheitlichen Italiens ausgezgeben wurde; unter der Schlange eine den Hammer schwinz gende Figur.

## Nebengrundungen

Die idealen Ziele der Freimaurerei und ihre praktischen Erfolge haben zur Gründung einer ganzen Neihe von ähnelichen Orden geführt. Aber diese verschmolzen, soweit sie nicht eingingen, zumeist mit der Freimaurerei. Einige Orden jedoch vermochten ihre Selbständigkeit zu behaupten und gelangten zum Teil sogar zu recht großer Ausbreitung. Die Stärke ihres Einsusses ist sehr verschieden, ebenso der Grad ihrer Durchsehung mit Juden.

Weit verbreitet, jedoch unbedeutend ist der Druidens Orden. Er nahm in Deutschland Religionsjuden nicht auf und war nach dem Berzeichnis seiner Mitglieder, das leicht erhälflich war, von eigentlichen Juden so gut wie ganz frei. Er refrutierte sich hier fast ausschließlich aus dem gutbürgerslichen Mittelstand. Den Tempel einer Druidensloge sindet man auf Tasel 32 abgebildet.

Der Orden behauptet, irgendwie mit den feltischen Druis den zusammenzuhängen, die noch heute alle drei Jahre in Wales unter Leitung eines Gorsadd ihre Versammlungen, Eisteddfod genannt, abhalten. Eines ihrer heiligtumer ift die berühmte Stonehenge in der Ebene von Salisburn, die nach der Berechnung der Astronomen um 1700 v. Chr. er/ baut worden sein soll. In Deutschland gibt es ebenfalls archäologisch nachweisbare Druidenstätten, so in Bad Kissins gen. Über keltische Überlieferungen im Maintale berichtete u. a. der Würzburger Druide Anton Memminger ("Das Erbe der Druiden"). Der Druiden, Orden felbst aber murde ein halbes Jahrhundert nach dem Freimaurerorden in England konsolidiert. Das war im Jahre 1781. Er nannte sich Ancient Order of Druids, abgekürkt A.O.D. Er ahmte gang offen die Freimaurerei nach. Der freimaurerische Ges schichtschreiber Br.: Dr. Georg Schuster sagt darum ("Die geheimen Gesellschaften", Leipzig 1906, II S. 179), der

Orden "spreche nur die Gedanken aus, die der Bund der Freimaurer als sein Evangelium verkündete". Ganz abges storben sind diese Beziehungen zur Freimaurerei auch heute noch nicht. Karl heise ("EntentesFreimaurerei", S. 8) bes legt das dadurch, daß in der "Bereinigten Großloge von England" noch jeht eine Oruidenloge Liberality zu Redruth in Cornwall vorkommt.

Natürlich blieb auch der Druidenorden nicht vom Spalts pilz verschont: er zerfiel in mehrere unabhängige Zweige, unter denen im Jahre 1833 ein hauptzweig sich abtrennte und reorganisserte, der sich nun "Bereinigter alter Orden der Druiden" nannte, abgefürzt B. A. D. D.

Die Organisation des Druidens Drdens lehnt sich an die Rafteneinteilung der alten Druiden an. Es gab drei Raften: 1. Bates oder Ovaten, 2. Barden oder Stalden, 3. Sanger und Druiden. Die Druiden maren heilfundige, Stern, deuter, Richter, heerführer. Von Amerika aus, wohin der Orden 1825 verpflanzt worden war, wurde die Bezeichnung "hain" (Grove) und "Großhain" für Loge und Großloge allaemein. Die Einteilung in die drei Grade der Ovaten, Barden und Druiden blieb. Das Gründen neuer Logen heißt seither bei den Druiden "druidische Sichen verpflans ten". Im Jahre 1872 vervflantte so ein gewisser Josef haffn vom "Dodonashain Nr. 18" in Woodland eine Druidens eiche nach Deutschland, nach Berlin, wo am 15. Dezember 1872 die erste Druiden, Loge unter dem Namen "Dodonas hain Nr. 1" gegründet wurde. Im Jahre 1913 wurde der Versuch gemacht, sämtliche Druiden-Logen der Welt zu einer Einheit zu verbinden. Der Weltfrieg veranlaßte den Austritt Englands und Australiens aus Diesem Bunde.

In Deutschland gab es etwa 700 Druiden/Logen. Über diesen stand die Reichsgroßloge, der 11 Großlogen unter/geordnet waren. Der oberste Beamte des Ordens führte den Titel hoch/Edel/Groß/Erz/Oruide oder furz hoch/

Edel/Groß/Erz, die dann nach ihm kommenden Edel/Groß/Erz und Groß/Erz. Die Haltung des Ordens war vater/ ländisch. Er erfreute sich des Wohlwollens der Behörden: Als im Jahre 1927 die Neuköllner "Raiser/Wilhelm/Loge" ihr 50 jähriges Bestehen seierte, sandte der Neichspräsident von hindenburg einen Glückwunsch. Die Frauen waren zu den Logenfeierlichkeiten nicht zugelassen, wohl aber zu den "Tafellogen", und hatten auch besondere Zusammenkünste in den Logenhäusern.

Stark mit Juden durchsett und vielfach auch schon von judischem Geiste geleitet ist der sonft dem Druiden,Orden ähnliche, ebenfalls in England entstandene Dod Fellows, Orden. Sein voller Rame ift Independent Order of Odd Fellows, abgefürst I. O. O. F. d. h. "Unabhängiger Orden der sonderbaren (richtiger: übergähligen) Gesellen". Er will ebenso wie der Freimaurerorden von Werkleuten gegründet worden sein und zwar von Marmormaurern; deren Krans kenkasse gilt als die Urzelle des Ordens. Der Name kommt schon in den Schriften Daniel de Foes (1660—1731) vor, des Verfassers des "Robinson Crousve": erstmalig wird eine Odd Fellows:Loge im Jahre 1745 erwähnt. Ursprüng: lich, in der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts, gab man als Ziel der Vereinigung die Unterstützung der arbeitslosen, der "überzähligen" Gesellen an. Man nannte ihn zuerst "Bereinigter Orden der Odd Fellows", nahm Leute von allen Ständen auf und pflegte besonders die in England so beliebten Tafellogen, allerdings unter dem Wahlspruche: "Freundschaft, Liebe und Wahrheit!" Im Jahre 1813 trennten sich in Manchester mehrere Logen ab und bildeten den Orden der Manchester Unity O. F., und 1825 murde in Manchester ein besonderes Zentralkomitee gegründet. Diese Manchester Unity war die Mutterloge für jene deuts sche Vereinigung in Amerika, die dort ein gewisser Thomas Wilden (1782—1861), ein Grobschmied von Beruf, der

1817 von London nach Baltimore übergesiedelt war, 1819 als "Washington/Loge Nr. 1" gründete; die Vereinigung nahm den englischen Namen Independent Order of Odd Fellows an. Am 26. April, der seither bei den Odd Fellows dieselbe Nolle spielt wie bei den Freimaurern der 24. Juni, gab Wilden dem Orden die "vom Geiste der Wohltätigkeit durchwehte" Verfassung, die jest seine Grundlage ist. Er widmete sein ganzes Leben dem Dienste seiner Gründung.

Ebenso wie die Freimaurerei will der J. D. H. als Grundlage die allgemeine Menschenliebe betrachtet wissen. die Menschheit geistig und sittlich veredeln, geistige Arbeit innerhalb der Logen und werktätige Liebe außerhalb pflegen. Er stellt die Forderungen der Gemissens, Glaubens, und Geistesfreiheit auf, predigt Toleranz, verlangt von seinen Mitaliedern feinerlei religiöses oder politisches Bekenntnis und verbietet offiziell, daß man sich in den Logen mit Relis gion und Politik beschäftige; nur Ethik und Wissenschaft follen gepflegt werden. Von ihrer Organisation sagen die Odd Fellows selber, sie wäre auf demotratischepatriarchalis scher Grundlage aufgebaut. Wendet man ein: Wozu dann Die Geheimnisfrämerei und der Ausschluß der Offentliche feit? so antworten sie: In jeder Familie würden die inneren Angelegenheiten im engsten Kreise beraten, in den man Uns berufene nicht eindringen laffe. Gegen folche Unberufene schütten die Erkennungszeichen und Pagwörter, und diese allein seien geheim. Außerdem seien die Gesete des Ordens und sein Ritual im Druck erschienen.

Der Odd Fellows/Orden hatteursprünglich—bis 1816—folgende drei Grade:

- 1. Der Grad der Freundschaft. Dieser lehrt Willensstärke, Gefühlsinnigkeit und Gedankentiefe. Sein Abzeichen ist ein weißer Kragen (Unschuld, Reinheit, Aufrichtigkeit) mit roter Einfassung (Bruderliebe).
  - 2. Der Grad der Bruderliebe. Dieser lehrt Sohe und

Weite des Betätigungsfeldes, die Liebe zu Gott und den Nächsten. Das Abzeichen ist ein weißer Kragen mit hells blauer Einfassung (die unermeßliche himmelsbläue — uns begrenzte Liebe, Wohltätigkeit und Varmherzigkeit).

3. Der Grad der Wahrheit. Er lehrt das Erreichen von Wahrhaftigkeit im Denken und Handeln. Abzeichen ist ein weißer Kragen mit scharlachroter Einfassung (Zeichen der Priester, die in das Heiligkum eingehen, beken und opfern).

Im Verlauf der Zeit kamen noch zwei Grade hinzu, der vierte und fünfte. In Amerika, das ja auf jedem Gebiete die Übertreibung liebt, wurden auch noch Hochgrade geschaffen, die sogenannten "Lagergrade", und die bilden nun einen von den Großlogen unabhängigen Zweig, haben ihr besonderes "Großlager", sind aber gleichwohl wie alle andes ren der Großloge von Baltimore untergeordnet. Die "Las gergrade" sind: als 6. der Patriarchengrad, der das Pastriarchenwesen darstellt, als 7. der Grad der Goldenen Regel, der sich auf Jesu Ausspruch über die Nächstenliebe bezieht, und als 8. der Grad des königlichen Purpurs, der die Lebensreise und die Vereinigung der Pslichten des Kösnigs und des Priesters versinnbildlicht.

Im Jahre 1852 wurde auch noch für die Aufnahme von Frauen ein Grad geschaffen, der "Rebekka. Grad", dessen Name allein schon zeigt, daß auch im Odd Fellow. Orden das Alte Testament seine übliche Rolle spielt.

Auf Wunsch der in Amerika lebenden Deutschen, wie es in der Geschichte des Ordens heißt, wurde der Orden auch nach Deutschland verpflanzt. Das geschah im Jahre 1869 durch den in Oresden lebenden Br. Dr. John F. Morse. Die erste Loge in Deutschland war die am 1. Dezember 1870 in Stuttgart eröffnete "Württembergsloge Nr. 1", am 2. April 1871 folgte die "Germaniasloge Nr. 1" in Berlin. Zwanzig Jahre später hatte man in Deutschland bereits über 60 logen mit 3500 Mitgliedern. Nach dem Merkblatt

des Ordens gibt es in Amerika drei Millionen Odd Kellows. was vielleicht aus Reflamegrunden die Zahl reichlich ju hoch angibt. Jedenfalls sind darunter 50000 Deutsche. Er: wähnt sei, daß Woodrow Wilson Odd Fellow war. In Deutschland arbeiteten vor der Auflösung des Ordens durch das Dritte Reich 10 Distritt/Großlogen. Die genaue Zahl der Mitglieder betrug 1927 in Deutschland 11869, die sich auf 141 Logen verteilten. Der lette Sochmeister mar ber 1916 eingesette Prof. Dr. August Weiß in München, das Bundesorgan, "Das Bruderwort", erschien in Göttingen. Der deutsche Großlogenbund erkannte den 11. D. D. F. gewissermaßen an, wenn er 1874 erklärte: "Da die Dbb Kellows von den Staatsregierungen nicht als geheime Ges sellschaften angesehen werden, so viel bekannt, nur humane Zwede verfolgen, hat die Loge sich bis auf weiteres nicht feindlich gegen dieselben zu verhalten und feinen Suchen: ben, der ihnen angehört, aus diesem Grunde abzuweisen. Cbensowenig ift einem Bruder der Zutritt gu ihnen gu vers fagen." Für die Profanen wurde hinzugefügt: "Berbindungen mit denselben seitens der Loge finden aber keines, falls statt" ("Bauhütte", 1874, S. 298). Auch in Amerika faben die Freimaurer in den Odd Fellows nicht Gegner, fondern Bundesgenoffen.

Der Orden ist sehr reich. So hat er in Schweden 1934, als er dort sein 50 jähriges Bestehen seierte, sestgestellt, daß seine 105 Logen mit 16175 Mitgliedern ein Vermögen von 6300000 Kronen besaßen und im Jahre 1933 an hilfs, bedürftige Brüder 285000 Kronen verteilt hatte (Svenska Dagbladet vom 8. 11. 1934). Dieser Reichtum und die strenge Disziplin machen den Orden zu einer mächtigen Organisation. Die Brüder sind verpsichtet, jede Sizung zu besuchen. Eine Sizung wöchentlich im Einweihungsgrad ist Regel.

Die Logenbeamten werden aus den Brüdern des 3° ges

wählt. Wer ein Jahr lang als Beamter fich bewährt hat, fann Unter-Meister werden; wer ein Jahr lang Unter-Meister war, Ober-Meister. Danach wird er Er-Meister, und nur aus Er, Meistern werden die Vertreter für die Distrikt: Großlogen gewählt und wiederum nur aus diesen die Vertreter für die große Landesloge eines einzelnen Staates. Deren Vorsteher heißt Groß/Sire. Auch während des Krieges waren diese englischen Bezeichnungen in Deutsch; land gultig. Erst 1919 wurden in Braunschweig, in der Situng der G. L. D. R. (Groß/Loge des Deutschen Reiches), die Bezeichnungen für die Beamten in der Weise geandert. daß Groß: Sire in hochmeister, Deputierter Groß: Sire in Beigeordneter hochmeister und Groß, Sefretar in Groß, Schriftführer verdeutscht wurde; die Repräsentanten hießen nun Abgeordnete, die Groß, Repräsentanten Groß, Abge, ordnete. Dasselbe beschloß eine Sigung der Großkörper, schaft zu Berlin in demfelben Jahre. Das "handbuch" für Obd Fellows von Alexander Lotthammer (Göttingen 1924, S. 76) Schreibt darüber: "es wurden Magnahmen ergriffen, welche die zornig aufsteigende Lossvon-Amerikas Bewegung in ruhige Bahnen lenkte, beständig das Jünge lein der Waage der Gerechtigfeit im Ange behaltend". Alle Landes:Logen unterstehen der Groß:Loge in Baltimore, bzw. der "Souveranen Groß:Loge" (S. G. L.) — das ift seit 1879 der Titel der Großloge der Bereinigten Staaten. Sie wurde "das haupt des Ordens in der ganzen Welt" (Lotthammer, S. 26). Ihr jährlicher Tagungsort wechselt. Diese S. G. L. leitet auch das "geheime Wert" des Ordens. Das handbuch biw. die Gesetzessammlung sagt (S. 171): "Der S. G. L. kommt die Befugnis zu, das ungeschriebene Werk des Ordens zu regeln und zu beaufsichtigen, sowie Die Gebräuche und Gewohnheiten betreffs aller dahin ges hörigen Dinge zu bestimmen und festzuseben. . . . Aber das ungeschriebene Werk des Ordens soll in keiner Weise vers

ändert oder verbessert werden, außer auf eine vier Fünftel Abstimmung dieser Großeloge hin."

Die Odd-Fellows haben, gleich den Freimaurern, Erstennungszeichen und Paßwörter. Aber man ist darin noch vorsichtiger. Das Handbuch sagt (S. 248): "Außer den versschiedenen Paßwörtern, die bei den Graden in Anwendung kommen, gibt es noch zwei andere Arten, die bestimmt sind, Logen und Lager vor Betrug zu schüßen. Diese sind 1. das Jahrespaßwort, das den einsehenden Beamten vom Hochsweister oder Großsweister durch den GroßsSchriftsührer der Großsloge am Ansang eines jeden Logenjahres in jeder Loge und jedem Lager mitgeteilt wird. 2. Das Jährsliche Reisepaßwort (J. R. P. W.), das von dem GroßsSire der Souveränen Großsloge ausgeht und allen untergeordsneten (Staatss)Großförpern mitgeteilt wird, die es an die geeigneten Stellen weitergeben."

Während des Weltfrieges nahm dieser Orden eine absolut deutschifeindliche Stellung ein. Das damalige Orbens, haupt, Groß: Sire Frank Goudn, schrieb Brandartikel und hielt hebreden. (Bal. "Das Bruderwort", 1918, S. 73 ff.). Das handbuch gibt das zu. Wir lesen (S. 42): "In den letten Jahren (1914—1919) stand die S. G. L. den Leiden, welche die deutsche Bruderschaft bedrückten, völlig teilnahm: los gegenüber. Den gerechten Bitten der deutschen Brüder entgegen wurde stets das Recht der Bolfer gegen Unters drudung durch Deutschland hervorgefehrt und den Maß: nahmen der feindlichen Machthaber bereitwillig zugestimmt. Das Deutsche Reich wurde als ein irregeführtes Land gebrandmarkt, fein Raifer vor aller Welt verunglimpft. Kurz, die Betätigung der Grundfäte einer allgemeinen Bruderschaft waren vergessen. Die Erbitterung, die dieses Berhalten hervorrief, steigerte fich ju dem Berlangen um Loslösung von der S. G. L., und es bedurfte der gangen Kraft, Umsicht und Ruhe der Leitung, das Ordensschiff im

fturmbewegten hafen festquantern. Rube und Besonnen, heit haben allmählich wieder Platz gegriffen. Der deutsche Orden wartet der Zeit, die ihm und feinem Bolfe Gerechtias feit widerfahren läßt." Den Deutsch/Amerikanern wurde während des Weltfrieges der Gebrauch der englischen Sprache vorgeschrieben und der der Muttersprache in den Logen verboten. hierüber fam es zu einer Spaltung des Großförpers ("Das Bruderwort", Jahrg. 1921, S. 100). Aber sonft bekennt sich der Orden zu Demokratie, Parlas mentarismus, Pazifismus. Und im "Sandbuch" ("All; gemeine Grundsäte und Einrichtungen") heißt es von ihm: "Er enthält die Reime einer neuen Zeit und der neuen Ges sellschaft, die wir suchen und herausretten wollen aus den Wirrniffen, Rampfen und Leiden der Gegenwart." Die Einstellung der Mehrzahl der Odd Fellows, auch der deuts ichen, war marriftisch, jum Teil tommunistisch. Gehr viele von ihnen waren Juden oder Judenstämmlinge. Im Dritten Reich sah der Orden sich alsbald veranlaßt, sich felbst aufzulösen.

Noch etwas weiter in seiner Dissiplin als der Odd Fellow, Orden geht der Rechabiten, Orden, im Jahre 1835 in Salford bei Manchester gegründet als International Order of Rechabites, abgekürzt I. O. R. Der Name stammt von dem biblischen Volk der Rechabiter, von denen man beim Propheten Jeremia liest (Kap. 35), daß sie keinen Wein tranken. Als ihnen Wein vorgesetzt wird, sprechen sie (V.67): "Wir trinken nicht Wein. Denn unser Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, hat uns geboten und gesagt: Ihr und Eure Kinder sollen nimmermehr keinen Wein trinken. Und kein Haus bauen, keinen Samen säen, keinen Weinberg pstanzen noch haben; sondern sollet in Hütten wohnen Euer Lebenlang, auf daß Ihr lange lebet im Lande, darinnen Ihr wallet."

Diese Rechabiter, die Jeremia als ein Beispiel des Ges



Hammer der Feldloge »Zum Eisernen Kreuz«, Orient Lüttich (Zu Seite 225)





Feldpostkarte aus Lüttich, von deutschen und französischen Freimaurern gemeinsam geschrieben

(Zu Seite 226)

horsams anführt, dienen als Vorbild des Rechabiten, Dr. dens. Auch dieser verbietet den Wein und alle Alfoholika und Narkotika überhaupt, mit Ausnahme, wenn der Arst solche verordnet oder die Zeremonien der Kirche (beim Abendmahl) ihren Genuß erfordern. Ihre Logen nennen sie "hütten" oder "Zelte". Jedes Zelt besteht aus 50-70 Mitgliedern, eine Anzahl von Zelten bildet einen Diffrift, Die Distritte eines Landes zusammen ein "Feldlager", und über allen Feldlagern steht die High Movable Conference (Große Wanderkonferenz), die alle fünf Jahre gusammen: tritt. Wie die Odd Kellows wechseln die Rechabiten ihre Pasworte und zwar halbjährlich. Ihre Rlopfzeichen, Griffe und sonstigen Erkennungszeichen hüten sie überaus sorge fältig; auch ihre Tagungen sind geheim. Die Mitglieder tragen bei diesen besondere Ordensfragen, die Beamten außerdem noch das freimaurerische Schurzfell. Die Auf nahme geschieht so feierlich wie bei den Freimaurern und bei Kerzenlicht, damit sie noch mehr Eindruck mache. Beim Eintritt muß sich der Neophyt außer zu der erwähnten Ents haltsamkeit auch noch verpflichten, sich den besonderen Orbensgesetzen in jeder Beziehung zu unterwerfen und auch die besondere Ordensgerichtsbarkeit als für sich bindend ans zuerkennen. Der Rechabit gibt sich damit völlig in die Ges walt der ihm unbefannten Oberen.

Der RechabitensOrden verbreitete sich von seinem Mutters land über die ganze Welt, fand in den 1890er Jahren auch in Deutschland Eingang, zuerst in Bochum, dann auch in dem Eldorado der Sekten, hamburg. In Berlin zählte er etwa 2500 Mitglieder. Er bildete auch "Jugendzelte" und "Wehrzelte", die für Ausbreitung und Nachwuchs sorgten.

Es können hier nicht alle Orden dieser Art besonders beshandelt werden. Erwähnt wenigstens seien die höchst versdächtigen Riten des "Drientalischen TemplersOrdens", des Ordo Templi Orientis (O.T.O.), der "Heilige Orden vom

<sup>14</sup> Die Freimaurerei

Rosigen Kreuz von Heredom", der "Orden vom Heiligen Geswölbe von Eunoch", der "Swedenborg-Ritus der Mauresrei", der "Sat Bhai-Orden", die "Hermetische Brüderschaft des Lichtes", der "Hermetische Orden der Goldenen Dämsmerung". Urheber des D. T. D. ist nach Martens ("Gesheime Gesellschaften", S. 206) ein gewisser Karl Kellner. Der Orden gibt an, alle Riten der Freimaurerei zu umsfassen. Der Orden hat auch in England Anhänger. Er nennt sich dort Ancient Order of Oriental Templars, auch Mysteria Mystica Maxima. Er hat 97 Grade.

Ebenso jahlreiche Grade haben der wenig genannte "Alte und ursprüngliche (primitive) Nitus von Memphis", beffen "absolut souveraner, alleinherrschender und unabsetbarer Großmeister", sein Oberhaupt, fich das "Recht anmaßt, über alle Maurerlogen der Erde zu herrschen" (Charles William Heckethorn, "Geheime Gesellschaften", englisch, 1900, S. 422 ff.); ferner der bereits gelegentlich erwähnte "Ritus von Migraim", deffen Gründer, der jüdische Armeelieferant Michel Bédarride, von sich behauptete, er wäre Jahrhuns derte alt, weil er das Geheimnis des Steins der Weisen bes faße, und der "Cerneau, Ritus", den Br .:. Joseph Cerneau, ein Schüler Saint Martins, begründete. Dieser Ritus, der nach Karl heise der einzige unverfälschte und nicht satanistis sche Freimaurerritus sein foll, tam nach Deutschland im Jahre 1892 durch den Theosophen Br .. Dr. Frank harts mann, der den 33.0 des schottischen Ritus, den 90. oder Baphomet/Grad = X. Grad Rex Summus Sanctissimus und den 95. Grad des Nitus von Memphis und des Cers neau-Ritus innehatte (Rarl Beife, "Offultes Logentum", S. 94). Der Ritus von Migraim bildet den Übergang gu den rein judischen Orden. Nach Wichtl (S. 29) arbeiteten im Jahre 1898 gehn Logen dieser Lehrart. Er hat einen uns befannten und unsichtbaren Großmeister.

## Der Illuminaten=Drden

Eine besondere Behandlung verdient der Alluminaten: Orden und das nicht nur als eine Gründung, die in Deutsch; land erfolgte, sondern auch deshalb, weil eine ganze Reihe bedeutender Persönlichteiten unserer Rlassiferzeit seine Mitzglieder waren. Es wurde gelegentlich darauf hingewiesen, daß ein Seheimbund mit demselben Ramen in spanischer Sprache, die Alumbrados, schon im 16. Jahrhundert bezstand und daß fein Seringerer als der Ritter Inigo Lopez de Lopola, der Gründer des Jesuitenordens, bezichtigt wurde, ihm anzugehören, und deshalb vor der Inquisition sich zu verantworten hatte, aber irgendeine geschichtliche Berbindung zwischen den beiden Seheimbünden läßt sich nicht erweisen.

Der Gründer des MuminatensDrdens war der Pros fessor des Natur, und kanonischen Nechts an der baprischen Landesuniversität in Ingolftadt, Adam Beishaupt (geb. 1748 in Ingolftadt, geft. 1830 in Gotha). Weishaupt, Jes suitenzögling, mit wenig über zwanzig Jahren Doftor, mit vierundzwanzig hochschullehrer, hatte sich in München in die Loge "Theodor jum guten Rat" aufnehmen laffen. Aber unbefriedigt von den damaligen Systemen, fam er dagu — wie so manche andere —, gewiß auch unter dem Einfluß der Aufklärungsideen und dem von ihnen hervorgerufenen "Sturm und Drang", ein eigenes Spftem ju grunden. Weishaupts Verteidiger meinen, es sei ihm nur darum ges gangen, die jugendlichen Studenten zu organisseren und fie den Jesuiten baw. den Rosenfreuzern zu entreißen, seine Keinde dagegen behaupten, sein Orden sei entweder von den geheimen Oberen der Freimaurerei oder von den Jes suiten veranlaßt worden und habe deren Zwecken zu dienen gehabt.

Gegründet wurde der Muminaten,Orden am 1. Mai

1776; das ist der Tag der Aufnahme der ersten Mitglieder. Die Grundsäte dafür entnahm Weishaupt, wie er selbst in seiner "Apologie der Illuminaten" (1786) angibt, der Schrift "Vom Verdienste" (1765) des damals sehr anges sehenen, auch von Serder ehrend genannten Philosophen Thomas Abbt (1738—1766). Die in Betracht kommende Stelle lautet: "Bieler, fehr vieler Menschen zeitliche und ewige Wohlfahrt befördern; ihr Leben und Wandel durch Vorschriften so einrichten, daß sie immer glüdseliger, immer vollkommener werden; die Veranstaltung treffen, daß ihnen dergleichen Regeln ebenso geläufig als beliebt seien; solche Lagen aussinnen, dadurch sie sich alle zu einem gemeinschafts lichen Guten muffen hinführen laffen, dazu denn alle Ver: widelungen, die meisten möglichen Fälle überdenten; sich an die Arbeit machen, wenn noch niemand sie nur als möge lich ansieht; jahrelang arbeiten, manchmal ohne Frucht, sich tröften, aufrichten, selbst anspornen muffen; teine Wider, wärtigkeiten, feine Gefahr achten; feine innere Abneigung oder Lauheit überhand nehmen lassen; und dies alles bloß darum, weil es zu Rut und Frommen der herzlichsgeliebten Nebenmenschen gehört." Durch diese Sabe angeregt, ente warf er seine Ordensregeln, die er querft "Statuten der Perfectibilisten" nannte. Später ersetzte er den Namen "Perfectibilisten" durch "Illuminaten".

Offiziell, d. h. zur Mitteilung an die unteren Grade, gab Weißhaupt an, daß der Orden nur einen einzigen Zweck habe: "Sammlung und geheimen Unterricht in wissenschaft; lichen Kenntnissen; daß er eine geheime Weißheitsschule sein sollte, in welcher der Stifter nur junge Akademiker auf; nehmen und diesen ungestört daßjenige lehren wollte, was Dummheit und Pfasseneigennuß von dem öffentlichen Ka; theder verbannt hatte." Vom 15. Lebensjahre angefangen sollten junge Studenten Aufnahme sinden, und als Lektüre wurde ihnen empsohlen: Seneca, Epistet, Warcus Aure;

lius, Plutarch, Pope, Smith, Basedow, Meiners, Abbt, Montague, helvetius, La Brunère, Tobias Knaut, hirsche feld, Bellegarde, Le Noble und Wieland.

Die Gradeinteilung war nach dem von Weishaupt und Knigge zusammen ausgearbeiteten Neuen Ordensplan

folgende:

Die erste Stufe umfaßte zwei Grade:

10 Minervalgrad oder Vorbereitungsvflangschule:

20 Der kleinere Illuminat (Illuminatus minor).

Diese zwei Grade zerfielen aber eigentlich in fünf:

1. Vorbereitung, 2. Das Noviziat, 3. Der Minervalgrad (von Minerva), 4. Der fleine I. Grad, 5. Der große I. Grad.

Die zweite Stufe hatte drei Grade:

30 die 3 Grade der Johannismaurerei: Lehrling, Ges selle, Meister:

40 Der größere Illuminat (Illuminatus major): Der schottische Novize:

50 Der dirigierende Illuminat (Illuminatus dirigens): Der schottische Ritter.

Die dritte Stufe hatte vier Grade:

A. Rleine Mysterien: 6° Priestergrad; 7° Regentengrad;

B. Große Mnsterien: 8° Magus; 9° Rer.

Die Grade 6 und 7 waren bis zum 12. Dezember 1782 nicht ausgearbeitet. Sie kamen erst später hinzu. Die Grade 8 und a follen nie ins Leben getreten fein. (Lennhof:Pofner I. S. 477.)

Die eigentümliche, im Prinzip uns aus der Freimaurerei bekannte, hier aber verschärfte Magnahme bestand darin, daß die Illuminaten in den unteren Graden einander aes genseitig nicht kannten; dadurch wurde eine gang außer/ ordentliche Dissiplin und Beherrschung der Mitglieder er: langt. Jeder Minervale kannte nur seinen Oberen, der ihn in den Orden aufgenommen hatte, und genau wie bei den Jesuiten war er der ihm unbefannten Obriafeit gegenüber

zur Spionage und Denunziation über seine unmittelbaren Borgesetten verpstichtet. Jeden Monat mußte er neben seiner offiziellen Arbeit einen Geheimbericht in verschlosse, nem und versiegeltem Umschlag mit der Überschrift "Quidus licet" überreichen, worin er drei Fragen zu beant; worten hatte: 1. Wie ihm sein Oberer begegne, ob er fleißig oder nachlässig, ob er hart oder gelind mit ihm versahre? 2. Was er gegen die Gesellschaft für Beschwerden habe? 3. Was ihm der Obere diesen Monat für Besehle kund; gemacht? Was er an den Orden bezahlt habe? Hatte er nichts zu berichten, so mußte er einen leeren Zettel ein; senden. Das System gegenseitiger Bespiselung wurde nach jesnitischem Muster durch alle Klassen des Ordens durch; geführt.

Bei der Aufnahme in den 6°, den Priestergrad, wurde eine lange, zweiundfünfzig Drudseiten umfassende Unrede gehalten, worin in dem schwülstigen Stile jener Zeit, aber doch sehr eindeutig gegen die Begriffe Familie, Vaterland, Staatsoberhaupt Stellung genommen wurde. So heißt es darin: "Es wurde zur Tugend, auf Untosten derer, die nicht in unsere Grenze eingezogen waren, sein Vaterland zu ver/ größern. Diese Tugend hieß Patriotismus und der Mann, ber gegen alle ungerecht war, um gegen die Seinigen gerecht zu fein, hieß Patriot. Aus dem Patriotismus entstand der Lokalismus, der Familiengeist und schließlich der Egois, mus." Als Abwehr empfiehlt Weishaupt die geistige Auf flärung, denn "durch sie wird die Menschheit von ihrem Fall fich erholen, Fürsten und Nationen werden ohne Ges walttätigkeit von der Erde verschwinden . . . und die Vers nunft wird das einzige Gesethuch der Menschen sein." In diesem Sinne lehrte Weishaupt, daß Freiheit und Gleich, heit natürliche Rechte des Menschen darstellten, daß aber die Gleichheit durch das Eigentumsrecht und die Freiheit durch die Regierungen vernichtet worden seien; da aber das Eigentumsrecht und die Regierungen auf Kirchengessehen und Staatsgesehen sich stühten, so müsse man, um die Rechte des Menschen wiederherzustellen, jede Religion und jede Eesellschaftsordnung zerstören und das Eigenstumsrecht als abgeseht erklären. Er sagte: "Tretet alle die, die ihr nicht überzeugen könnt! Der Funke kann nicht lange unter der Usche glimmen, es kommt aber der Tag des Brandes." Und auf dem Rongreß in Wilhelmsbad im Jahre 1782 wurde für die Hochgrade eine neue Eidesformel aussgegeben, in der man sich auch zum Tyrannenmord verspssichtete und im voraus von allen Staatseiden entbunden wurde (Martial d'Estoc, La franc-maçonnerie, Paris 1906, II, S. 75).

Die Werbung von Proselnten sollte überall und in allen Bevölkerungsschichten eifrig betrieben werden. Vor allem hatte man es auf die selbständigen und abweichenden Freis maurersosteme abgesehen. Die Illuminaten erhielten bes sondere Instruktionen, in alle möglichen Freimaurerlogen einzudringen, "heimlich das Übergewicht zu erhalten zu suchen" und die Loge "entweder zu reformieren oder zu sprengen". — Denn "die Freimaurerei ist keine Runst, sons dern eine Wissenschaft. Sie erfordert Studien. Ihre Echtheit beruht auf Kenntnissen, nicht auf Verbriefungen." Dem ges heimen Rapitel wurde aufgetragen, "dafür zu sorgen, daß die Logen nie über 30 Mitglieder anwachsen und daß die Beamten die Ubrigen immer überstimmen fonnen." Bes sonderen Wert legte Weishaupt darauf, auch die Protestans ten für sich zu gewinnen, und er lachte darüber, "daß sie sich einbilden, daß der Teil, der sich auf Religion bezieht, den wirklichen Geist des Christentums in sich birgt" (Martial d'Eftoc, II, S. 98). Durch die intensive Tätigkeit seines Ordens verfügte Weishaupt schon nach zwei Jahren über eine sehr ansehnliche Armee von Mitaliedern, nach Gaedice von mehr als zweitausend.

Mitglieder des Ordens waren an manchen Orten die höchsten Würdenträger des Staates, die Größen der Lite, ratur und der Wissenschaft. Alle wurden unter Decknamen geführt, die bisweilen für den Geist des Ordens bezeichnend find. So war der Ordensname Weishaupts selbst Spar, tacus, der seines Gonners, des herzogs Ernft II. von Gotha (reg. 1772—1804) Timoleon: Spartafus mar der Kührer des Sklavenaufstands von 73 bis 71 v. Chr., Limo, leon (gest. 337 v. Chr.) ein Inrannenfeind, der den eigenen Bruder toten ließ, als dieser sich der Alleinherrschaft be: mächtigen wollte. Der durch die Schlacht von Valmy be: fannte Bergog Ferdinand von Braunschweig trug den hebräischen Namen Aaron, Herzog Karl August von Weis mar hieß Aeschnlus, Goethe Abaris. Dieser Abaris war (nach Herodot, IV, 36) ein Hyperboreer, der mit einem von Apoll ihm geschenkten Pfeile umherzog und Gedichte ver: faßt haben soll. Goethe unterschrieb bei seiner Aufnahme - am 11. Februar 1783 in Weimar -, daß er feiner ge/ beimen Verbindung angehöre (siehe Tafel 34), war aber allerdings feit dem 23. Juni Freimaurer und ftand feit bem 2. Märt 1782 im Meistergrad. (Bgl. Leopold Engel, Geschichte des Illuminaten, Ordens, Berlin 1906.)

Eine bedeutende Nolle spielte im Illuminaten, Orden eine Zeitlang der hannoversche Freiherr Adolf Franz Friedrich von Knigge (1752—1796), der Verfasser des bekannten Buches "Über den Umgang mit Menschen" (1788). Er wurde 1780 Illuminat, als welcher er den Namen Philo trug. In der Schrift "Philos endliche Erklärung und Antzwort auf verschiedene Anforderungen und Fragen, die an ihn ergangen, seine Verbindung mit dem Orden der Illuminaten betreffend" (1788) bekannte Knigge, daß er, schon als Student einem Orden "von wenigstens löblichem Zweck" und mit neunzehn Jahren in Kassel einer Loge der Striften Observanz beigetreten, bestrebt gewesen sei,

"eine große Rolle in der Freimaurerei zu spielen und das durch Einfluß in der bürgerlichen zu bekommen" (S. 21). Unermüdlich reiste er jest in Deutschland herum, nüste seine Bekanntschaften und Beziehungen aus und brachte in furser Zeit eine große Anzahl vornehmer und gelehrter Männer in den Orden. Im Jahre 1781 veröffentlichte er ein Büchlein "Über Jesuiten, Freimaurer und teutsche Rosenkreuzer", das Weishaupt sehr lobte. Jedoch auf die Dauer konnte Knigge mit dem desvotischen Weishaupt nicht auskommen. Das Verhalten Weishaupts ihm und anderen gegenüber ließ ihn schließlich den Berdacht fassen, der gange Orden sei ein Jesuitenwerk. "Um Ende bift Du felber ein Resuit", schrieb er an Weishaupt, "dann soll Dich aber nichts vor meiner Rache schützen!" In der Folge fam es wegen der Aufnahmeformalitäten für einen höheren Grad, die Weishaupt zu driftlichefirchlich waren, zum Streit, und Knigge wurde aus dem Orden hinausgedrängt. Wenige Tage nach der Aufhebung sämtlicher geheimer Gesellschafs ten in Bapern, die am 24. Juni 1784 erfolgte, trat Knigge aus dem Illuminaten,Drden aus. Der Orden mar bei der Regierung als revolutionär denunziert worden. Ein zweites Verbot erließen am 2. März 1785 im Namen des Kurfürsten Pater Frank und Kangler Freiherr von Kreitmaner. Der Bischof von Frensing berichtete dem Papst Pius VI. über die Illuminaten und deren Schädlichkeit, und es war ges wiß nicht Zufall, daß dieser Briefwechsel in profane Sande geriet und veröffentlicht wurde: die Kirche sollte in der Ordensaufhebungssache als unbeteiligt erscheinen. Der Kurfürst ließ für das kanonische Recht an der Ingolskädter Universität wieder einen Geistlichen einseben und legte Prox fessor Weishaupt amtlich nahe, seine Professur niederzus legen und mit Pension in den Ruhestand zu treten, jedoch unter der Bedingung, weder in Ingolftadt noch in München sich niederzulassen. Weishaupt leate die Professur sofort

nieder, lehnte jedoch die Pension ab. Der Kurfürst, Karl Theodor, schrieb damals: "Da man nun an diesem hoche mütigen Pocher nichts verliert, als einen reduzierten Logen, meister, so wird er auch hiermit gleich verabschiedet!" Beis: haupt flüchtete zu einem bekannten Schlossermeister und murde auf dessen Gespann durch das Stadttor nach der naben freien Reichsstadt Regensburg geschmuggelt. Br. Timoleon (Herzog Ernst von Gotha), der dort eben ans wesend war, verschaffte Weishaupt eine Exterritorialität, in: dem er ihn zum Mitglied seiner Gesandtschaft machte. Von da ging Weishaupt nach Gotha und schrieb dort eine "Apo, logie der Illuminaten" (1786) und eine "Geschichte der Verfolgung der Illuminaten in Bayern" (1786) und vers öffentlichte auch — benn in den anderen Staaten bestand ber Orden fort - ein "Berbeffertes System der Illumis naten" (1787), das noch 1818 eine dritte Auflage erlebte.

Als Gegenschrift erschienen im Jahre 1787, "auf höchsten Befehl seiner durfürstlichen Durchlaucht jum Drud befor: bert", zu München bei Anton Franz "Einige Driginalhande schriften, welche ben dem gewesenen Regierungsrat Zwack durch vorgenommene Sausvisitation zu Landshut den II. und 12. Oftober etc. 1786 vorgefunden worden". Aus diesen Papieren ergab sich, daß der Orden grundsätlich das Recht auf Leben und Tod des Mitgliedes beanspruchte und sich erteilen ließ. Bei der Aufnahme des Fürsten St. lautete die 11. ihm schriftlich vorgelegte und von diesem schriftlich bes antwortete Frage folgendermaßen: "Db er diefer Gefelle schaft oder Orden auch das Jus vitae & necis, aus was Gründen, oder nicht zugestehe?" Worauf der Aufnahmes werber schrieb: "Ja. Warum nicht?" und: "Wenn es einmal nicht anders fenn fann." Als dem Juriften B. dieselbe Frage unter Nr. 12 vorgelegt wurde, mit der Variante Jus vitae ac necis in omnes, verglich er die Rechte des Ordens mit den Rechten der Regenten der Welt und beiahte eben: falls die Frage. Der frühere Illuminat Hof, und Rammer, rat Theodor von Mändl erzählte in seiner Aussage, der Erbprinz von Zweibrücken, Sohn des Karl August, wäre am 21. August 1784 durch Illuminatengist vom Leben zum Tode befördert worden: "das Überschickte hat gut reussiert" wurde an Professor Bader aus Zweibrücken berichtet. In der Tat versügten die Illuminaten, wie die Haussuchungen ergaben, über allerlei Giste. So hatten sie ein Pulver, das Blindheit hervorrusen konnte, verschiedene Rezepte "ad procurandum abortum", das Rezept eines unmerklich langsam, aber sicher tötenden Gistes "Aqua tossana", eines innerlich zerstörenden Gistes, "Herbae, quae habent qualitatem deleteriam", eines Gistes "ad excitandum surorem uterinum".

Da Gifte damals wie heute nicht frei verkauft werden durften, bemühte man sich, Arzte und Apotheker als Mitzglieder anzuwerben, um Bezugquellen dafür zu haben (Engel, "Geschichte des Illuminatens Ordens", S. 186).

Über den Juden Moses Mendelssohn in Berlin fam der Muminaten Orden in Verbindung mit der umfturk lerischen frangosischen Maurerei. Mendelssohn führte den Grafen Mirabeau bei deffen Aufenthalt in Berlin der Gesellschaft zu. Mirabeau nahm den Namen Leonidas an. Nach Paris zurückgekehrt, schrieb er ein Buch "Über die pos litische Reform des Judentums", das von der Berliner Judenschaft insviriert war und deren Wünsche und Aspis rationen wiedergab. Sein "Mitarbeiter" in Berlin und (nach Barruel) derjenige, der ihn in den Orden aufnahm, war der Freimaurer und Illuminat Jakob Mauvillon (1743—1794), Ingenieur, Schriftsteller und Offizier. Auf Grund der Zusammenarbeit mit ihm veröffentlichte Mis rabeau seine "Geheimgeschichte des Berliner hofes oder Briefwechsel eines frangösischen Reisenden in der Zeit vom 5. Juli 1786 bis jum 19. Januar 1787". Das Werk erschien.

angeblich posthum, ohne Verfassernamen 1789, der drifte Band auch gesondert als "Essai sur la secte des Illuminés." Unter Friedrich Wilhelm III. wurde es in Berlin — auf Vorstellungen der Berliner Freimaurer hin — von Henkershand verbrannt.

Die Illuminaten fnüpften aber auch unmittelbare Bes ziehungen mit der französischen Freimaurerei an. beschick ten deren Konvente und beteiligten sich an der Vorbereitung der französischen Revolution. Ihre Bevollmächtigten waren Johann Joachim Christoph Bode (1730—1793), der es vom Tagelöhnerssohn zu einem höchst angesehenen Schrifts steller brachte und als Übersetzer englischer Romane auch größeren Einfluß auf die deutsche Literatur übte, und ein herr von Busch. Die beiden reisten 1783 nach Paris und nahmen dort eine ganze Reihe von Persönlichkeiten in die Loge auf. Genannt werden der frangofische Landesgroß; meister, Herzog Philipp von Orleans, der als Philipp Egas lité für den Tod des Königs, seines Betters, stimmte, der aus den amerikanischen Freiheitskriegen bekannte General Lafanette; der Graf von Lameth, der ebenfalls in Amerika gefämpft hatte; der Marquis Trophime Gérard von Lallns Tollendal, der aber in dem Prozeß gegen Ludwig XVI. sich au dem Verteidiger des Königs machte und auch später für die Monarchie eintrat; der gelehrte Marquis von Condors cet, dessen "Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain" (1794) gang im Sinne der Ilui minaten die unbegrenzte "Perfektibilität" des Menschen bes hauptete, der aber selbst ein Opfer der Revolution ward; der Graf von Clermont, Tonnerre, der, Vertreter der fon, stitutionellen Monarchie, beim Sturz des Königstums von einem verhetten Voltshaufen ermordet wurde; der Uffronom Jean Sylvain Bailly, der später in der Nationalversamm, lung Deputierter des dritten Standes und deren Prafident war, aber als Konstitutioneller, als "Königsfreund und ges

walttätiger Unterdrücker der Volksfreiheit" verhaftet und hingerichtet wurde. Fraglich ist es, ob auch der Marquis von Saint, Martin (1743—1803), der Begründer des Orzdens der Martinisten, und der Abenteurer Cagliostro Ilux minaten waren, noch fraglicher ist dies bei dem "Grafen" Saint, Germain, dessen Schüler Cagliostro sein wollte, da dieser schon 1784, also vor der eigentlichen Entfaltung des Ordens starb; allerdings aber hatte Saint, Germain zuletzt in Deutschland gelebt.

Im Jahre 1787 weihte Christoph Bode die Loge "Carl zu den drey Rädern" im Orient Ersurt ein, deren Grün; dungspatent aus dem Jahre 1786, ausgestellt von den Be; vollmächtigten der Unbekannten Oberen, auf Tafel 35 wiedergegeben ist. Sie war zwischen 1794 und 1802 ge; schlossen und wurde im Jahre 1814 endgültig aufgelöst.

Schon die Zeitgenossen erfannten die Verbindung der Muminaten und des weiteren der Freimaurerei mit der frangosischen Revolution. Das bezeugen die bereits erwähns ten "Mémoires" des Abbes Barruel (1797) und die Schrift .. Proofs of conspiracy against all the religions and governements of Europe, carried on the secret meetigs of Free-Masons, Illuminati etc." von John Robinson (Edinburg, 1797). Noch in den ersten Jahren der Revolution erschienen Die smei Schriften "Le voile levé pour les curieux ou le secret de la revolution révélé à l'aide de la franc-maconnerie" (Paris 1791) und "Conjuration contre la réligion catholique" von Lefranc, der dafür hingerichtet wurde. In Deutschland folgten der Veröffentlichung "Einige Driginals handschriften" von 1787, die erwähnt wurde, noch im selben Jahr ein "Nachtrag" und mehrere ähnliche Schriften. Aber gleichwohl behielt der Orden viele Anhänger.

Nach dem Tode des Kurfürsten Karl Theodor im Jahre 1799 wurden die Illuminaten in Bayern öffentlich rehas bilitiert und in Amter und Würden wieder eingesetzt. Auch Weishaupt konnte wieder München besuchen und bekam eine Pension ausgesetzt, die er jetzt annahm. Seine Söhne traten später in die baprische Armee ein. Aber der Orden erlosch in den ersten Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts. Seine Wiederbelebung wurde mehrsach versucht, so 1880 in München, 1896 in Berlin. Da, in Schöneberg, gründete Leopold Engel, der erwähnte Versasser einer "Geschichte des Illuminaten: Ordens" (Berlin, 1904), die Illuminaten: Loge "Adam Weishaupt zur Pyramide". Diese übersiedelte 1902 nach Oresden, das zum Hauptsitz des erneuten Ordens erwählt wurde. Man arbeitete in fünf Graden: Rovize, Minerval, Großmagus, Kleiner Illuminat, Großillumi: nat. Wehrere Logen entstanden, einige auch im Ausland. Doch im Jahre 1927 ging die letzte Loge in Deutschland ein. In Zürich soll auch heute noch eine fortbestehen.



Mappen der Großloge von Schweden (Feldloge)

## Feldlogen

Schon in den ersten Zeiten der Freimaurerei — wenn man 1717 als Gründungsjahr annimmt — kam es dazu, daß bei den im Felde stehenden Truppen von den Freismaurern darin besondere "Feldlogen" geschaffen wurden, die nur während des Feldzuges bestanden. Dabei dachte man von allem Ansang daran, auch die gesangenen seindslichen Brüder an den Logen teilnehmen zu lassen, ja es konnte der Fall eintreten, daß solche auch während des Krieges gastweise zugezogen wurden und nach dem Zussammensein wieder in ihr Lager zurücktehrten. Die Möglichs feiten, die sich hier boten, liegen offen.

Von den Feldlogen zu unterscheiden sind die Militär; logen (Tafel 36). Diese sind Berufslogen und an den Standort der Truppe gebunden, wechselten also auch in Friedenszeiten ihren Standort mit dem der von ihnen bes dienten Truppen. Ebenso ist eine Marineloge an ein bes stimmtes Schiff gebunden.

Eine Feldloge ist bereits im Jahre 1732 bei dem aus Iren zusammengesehten "ersten Fußregiment" als einer Lochters loge der Großloge von Irland nachzuweisen. Im Jahre 1738 finden wir eine Feldloge während der Erpedition auf die kanarischen Inseln (Lennhofsposner, "Internationales FreimaurersLexikon", Wien 1932, Sp. 1037).

In Deutschland entstanden die ersten Feldlogen während des Siebenjährigen Krieges. Die erste war eine schwedische. Diese ließ sogar — im damals schwedischen Pommern, 1762 — zwei, jeht äußerst seltene Denkmünzen, die nebst einer kleinen Pensson an kriegsverwundete Soldaten verzliehen wurden, pragen. Aus dieser schwedischen Feldloge ging die Loge "Zu den drei Greisen" in Greisswald hervor (gegründet am 17. Februar 1763), die von da an nach dem schwedischen System arbeitete. Die in Magdeburg gez

fangenen französischen Offiziere gründeten (1761) die Felds loge "Parfaite Union", an der außer ihnen auch gefangene öfferreichische, württembergische und schwedische Offiziere teilnahmen (Allgemeines Handbuch II, S. 2 und 41). Um 5. Märt 1762 gründete die Große Nationale Mutterloge zu den 3 Weltkugeln diese Feldloge als ständige Loge neu und verlegte sie bald darauf nach Königsberg. Die Russen gründeten auf preußischem Boden damals ebenfalls meh: rere Keldlogen, die erste 1760 in Marienburg. Sie nannte fich "Bu den drei gefronten Türmen". Den Borfit führte der Adjutant des Feldmarschalls Soltikow. Diese Loge ver: wandelte sich am 20. September 1770 in eine ftändige unter den "3 Weltkugeln" und blieb bis in die neueste Zeit bes stehen. Zwei weitere Feldlogen wurden 1761 und 1764 ges gründet. Seit der Thronbesteigung Peters III. (1762) waren die Ruffen übrigens nicht mehr Feinde Preußens.

In der Zeit der Freiheitstriege gab es sechs deutsche Feld, logen. Blücher und König Friedrich Wilhelm III., die Freis maurer waren, nahmen an ihnen teil. Drei diefer Feldlogen unterstanden der Großloge In den 3 Weltfugeln, drei der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Eine davon legte fich den Ramen "Bum eisernen Kreug" bei, nach bem am 10. Märg 1813 geschaffenen Chrenzeichen. Die meiften dieser Logen wurden mit Kriegsende aufgelöft, andere in ständige Logen umgewandelt, so "Friedrich aur Vaterlandsliebe" 1817 in eine solche in Koblens, "Suum cuique", am 31. Januar 1813 in Barcle:Duc unter Graf hendel von Donnersmard eröffnet, am 5. September 1816 in Erfurt in die Loge "Friedrich Wilhelm jum eisernen Rreug", die mit der Versebung des Grafen nach Lorgan verlegt wurde (am 22. Oftober 1819), später einging, aber in Bonn am 25. Mai 1857 wieder auflebte. (Allgemeines Sandbuch, I, S. 261, II, S. 41.)

Im Jahre 1870 folgten Kriegserklärung und Krieg und



Bruderkette in der Feldloge »Zum aufgehenden Licht an der Somme« Der dritte von rechts der Jude Epstein (Zu Seite 226)



Feldlogen = Abzeichen (Zu Seite 227)

Sieg einander so schnell, daß zunächst keine Feldlogen ges gründet wurden. Erst während des Waffenstillstandes ars beitete eine Feldloge in Versoul. Zu dieser gehörten 138 deutsche und 300 französische Maurer. (Robert Freke Gould, "Military Lodges", London 1899, S. 207.)

Im Weltfrieg wurde die erste deutsche Feldloge in Lüttich gegründet, nicht in St. Quentin, wie manche Forscher ans nehmen. Den Auftatt aab eine Neujahrsfeier, die in Lüttich im Restaurant Petit Trianon stattfand und über die sofort ein Gründungsprotofoll niedergeschrieben murde. Br .. Rosenthal, aktiver Leutnant im 4. preußischen Infanteries Regiment, von der Loge "Zu den zwei Säulen am Stein" des Drients Würzburg (Snstem der humanitären Groß; loge "Zur Sonne" in Bayreuth) hielt da einen Vortrag über das Thema: "Zwingt der Weltfrieg dazu, freimaures rische Gedanken aufzugeben oder einzuschränken?" In dies sem Vortrag (veröffentlicht im "Brunnen") heißt es: "Die Freimaurerei ift ihrem innersten Wesen nach international. ... Und kann und soll der Krieg unsere Ideale nicht rauben. Der Kriegslärm übertont unseren Ruf, aber er erstickt ihn nicht." Zwei Tage nach dem Abend teilte Br .. Rosenthal — auf dem Vordruckvapier der belgischen Provinzial: Soch: aradloge (Conseil provincial de Liège) — seiner vorgeset, ten maurerischen Behörde, dem Chrengrofmeister Br ... Merander Schilling, Landgerichtsdirektor und Landsturms Major, die Gründung mit. Den hammer der Keldloge Lüttich findet der Leser auf Tafel 37 abgebildet.

Über die Tätigfeit dieser Feldlogen im Weltkrieg gibt ein Brief eines gewissen Br. Udolf hețel aus Nürnberg, eines damaligen hauptmanns und Kompagnieführers, an den erwähnten Br. Schilling Aufschluß, worin es heißt — der Brief ist aus Lüttich und vom 11. Januar 1915 das tiert —: "Bei einer Kriegsgerichtsverhandlung wegen Besstechung (ein Belgier wollte, um über die holländische Grenze

<sup>15</sup> Die Freimaurerei

zu kommen, den Grenzpossen bestechen) sind dem Betreffen, den u. a. ein Stoß Briefe abgenommen worden, die er im Auftrag des hiesigen Stuhlmeisters (des belgischen) nach Holland verschaffen wollte, wahrscheinlich Briefe an gesstücktete belgische Brüder, die sich in Holland aufhalten. Darum heißt es momentan etwas vorsichtig sein. Aber ich verspreche Dir, die Augen halte ich offen."

Daß die deutschen Freimaurer nicht nur unter sich, sonz dern auch mit Brüdern der feindlichen belgischen Logen freundschaftlich verkehrten, ist durch eine Feldpositarte bez zeugt, die zuerst im "Brunnen" (Folge 23) veröffentlicht wurde. Diese Karte wurde am 30. August 1914 geschrieben, also gleich nach der Einnahme von Lüttich durch General Emmich; sie trägt neben den deutschen Unterschriften auch einen Gruß in französischer Sprache und fünf belgische Unzterschriften (Tafel 38). So kam es dazu, daß auch in den Feldlogen gelegentlich Brüder aus den feindlichen Nationen erschienen.

Darüber berichtet die "Bauhütte" in ihrer Nummer vom 17. April 1917 — noch mitten im Kriege —, u. zw. handelt es sich um die am 15. März 1915 in St. Quentin im Gesbäude der französischen Ortsloge "Justice et vérité" gesgründeten Feldloge "Zum aufgehenden Licht der Sonne" (Tafel 39), deren zugeordneter Meister Major Felix Witts hoe war. Der Bericht rührt wahrscheinlich von diesem selbst ber. Darin liest man:

"Besonders schwierig war die Begründung der Feldloge wegen des eigentümlichen Verhältnisses zu den französischen Brüdern. Nicht, als ob unsere feldgrauen deutschen Brüder, die sich in St. Quentin zusammenfanden, innere Schwierigkeiten empfunden hätten, mit den Brüdern der beiden französischen Logen zu St. Quentin brüderlich zu verkehren. Das war von unserer Seite von Anfang an in herzlicher, echt maurerischer Weise geschehen, ja wir hatten

junächst wiederholt die Freude, deutsche Brüder durch unssere französischen Brüder, denen sie sich zu erkennen gaben, zugeführt zu erhalten. Die Schwierigkeit lag lediglich in der Tatsache, daß die französischen Großlogen die maurerisschen Beziehungen zu den deutschen Großlogen abgebrochen hatten, wodurch unseren französischen Brüdern eine geswisse innere Schwierigkeit erwuchs."

Die Feldloge von St. Quentin wurde noch vor dem Ende des Weltfriegs aufgelöst, nach der "Bauhütte" (Nr. 10 vom 9. März 1918) wurde sie "aus militärischen Gründen vor einiger Zeit von der Militärbehörde geschlossen", nach der Gedentschrift der Münchener Loge "Zum aufgehenden Licht an der Isar" (S. 170), die ihre Mutterloge gewesen zu sein scheint, löste sie der Etappenkommandeur v. Nieber auf; trohdem aber hat sie weiter gearbeitet.

Ahnlich wie im Westen wurden auch im Osten Feldlogen gegründet, und da ist es beachtlich, daß in die Feldloge "Deutsche Wacht an der Memel" auch Zivilisten aufges nommen wurden.

Ebenso wie an deutschen Feldlogenabenden Brüder der seindlichen Nationen teilnahmen, besuchten deutsche Freismaurer die amerikanische Feldloge "Lahneckstodge", die in Roblenz während der Auhrbesetzung von amerikanischen Logenbrüdern in dem Gebäude der Loge "Friedrich zur Vaterlandsliebe" eingerichtet worden war. Der Rommansdant der amerikanischen Besatzungstruppen in Roblenz war selbst Freimaurer. In dieser Feldloge hielt im Jahre 1920 anläßlich eines Festessens der Großmeister des belgischen Großorients, Magnette, eine seierliche Nede, die der freismaurerischen Bruderliebe zu Trotz voll Gehässigkeiten gegen Deutschland war.

Verschiedene Feldlogen/Abzeichen (Feldloge I von 1813, Feldloge II Suum cuique, Feldloge "Zum Eisernen Kreuz im Osten", Warschau) siehe auf Tafel 40.

## Die Juden in der Freimaurerei

Dadurch, daß die Freimaurerei zunächst offiziell auf das Bekenntnis zum Christentum festgelegt war, blieben Juden, die sich zum Judentum bekannten, für so lange von ihr aus; geschlossen, als sie auf den ursprünglichen Grundsähen be; harrten. Aber der getaufte Jude konnte ohne weiteres auf; genommen werden, wenn seine Persönlichkeit sonst den Be; dingungen entsprach. Dies war die natürliche Einbruchstelle, und schon seit der Mitte des 18. Jahrhunderts melden sich Stimmen, so auch die Lessings (im 4. "Gespräch für Freiz mäurer", 1780), die auch dem Religionsjuden die versschlossene Pforte der Loge eröffnen wollen.

Nach der von Dr. Harkawi und Dr. Kabenelsohn heraus, gegebenen "Jüdischen Engyflopadie (Petersburg o. J., etwa 1908 bis 1913; der Artikel "Freimaurerei", Sp. 677 ff., ist von I. Hessen geschrieben) fanden sich aber schon in den Jahren 1730 bis 1732 in der Londoner Loge Nr. 84 Relie gionsjuden wie Salomon Mountford, Salomon Mendez, Abraham Chimenes, Isaac Baruch und tätigte im Jahre 1732 im Gasthof "Zur Rose" in Cheapside, einem Teil Lons dons, ein Jude namens Delvalle, von Beruf Schnupf; tabakhändler, in seiner Eigenschaft als Meister vom Stuhl eine Neuaufnahme in die Loge. hier handelt es sich iedoch zweifellos nicht um Religionsjuden, wenn auch um Juden der Rasse nach. Denn insbesondere die Juden mit spanis schen und frangösischen Namen lebten in England fast alle als Christen und galten als Christen und Bürger von Bors beaur und anderen südfrangösischen Städten. Da sie jedoch beimlich ihre judischen Gesetze ebenfalls hielten, galten und gelten sie für die Juden auch als Juden der Religion nach.

Im Jahre 1753 erhielten die Juden in England durch ein Parlamentsgeset das Naturalisationsrecht, und bereits am 24. August 1759 gründeten sie ihre eigene Loge: Le-

beck's Head Lodge, die allerdings mit den nichtjüdischen Logen junächst noch ohne Verbindung blieb. Die "Jüdische Eninklopadie" berichtet weiter, daß die Juden Barum und Foren bereits 1768 in hamburg aufgenommen wurden, und twar in eine mit ihrem Geld von dem Kurlander Rosens berg gegründete Loge, deren Name leider nicht genannt wird. Ihr zufolge wurden mit judischer Beihilfe auch die Logen "Zu den drei Rosen" (1768) und "Olympia" (24. Ja: nuar 1770) gegründet, in deren erste Lessing aufgenommen wurde. Das "Allgemeine handbuch" bezeichnet diese beiden Logen als Winkellogen (3. Aufl., IV. Sp. 1144). Eben bas mals, 1766, verbot die von England aus mit einem Patent versehene Frankfurter Loge "Einigkeit" die Gründung einer Tochterloge in Kassel, weil unter den Gründern sich Juden befanden. Doch man ward immer "toleranter". Wie Lessina 20a auch ein Redner in der Lemberger Loge "Zum Bieders mann" die Aufnahme von ungetauften Juden in Ermäs aung ("Drei freimaurerische Reden, nicht im freimaures rischen Styl, gehalten vor dem 12. Dezember 1785")1. Man hört auch von eigenen "Melchisedet",Logen für Juden. Deren eine bestand 1787 in Hamburg, erhielt sich aber nur ein Jahr lang. Die Religionsjuden in Deutschland hatten damals Bedenken, in eine Loge einzutreten, "wegen der Vorurteile der deutschen Juden" ("Allgemeines handbuch", I. S. 296). Auch eine "Tolerang",Loge in Berlin, die sogar einen Schuthrief von König Friedrich Wilhelm III. erlangt hatte, bestand nur wenig über gehn Jahre; 1801 ging sie ein. (Bgl. hirschfeld und Catter, "Befenntnis der Loge der Tolerang", Berlin 1790.) In dem Orden der Affatischen Brüder dagegen, in dem alle Mitglieder hebräische Namen trugen — sein voller Titel war: "Ritter und Brüder Jos

<sup>1</sup> Das kaiserliche Dekret vom 11. Dezember 1785 verbot für alle öfterreichischen Länder die geheimen Gesellschaften.

hannis des Evangelisten aus Asien in Europa" —, spielten die Juden hirschmann und Isig große Rollen. Unter den "Alluminaten" sollen ebenfalls eine ganze Anzahl Juden gewesen sein.

In Frankreich nahmen einzelne Logen auch den getauften Juden nicht auf, andere taten es. So bekam 1761 der Jude Stephan Morin vom "Nat der Kaiser des Ostens und Wesstens" — das war ein schottisches Hochgradsustem — das Patent, in Amerika Logen des 25° Systems zu gründen. Nach der "Jüdischen Enzyklopädie" wurde der "Rite Ecossais Ancien et Accepte" von Frankreich 1806 von fünf Juden gegründet, was für die Auslegung seines Nituals und seiner Symbole wichtig ist. Der portugiesische Jude Martinez Paschalis begründete zusammen mit seinem Schüsler Louis Claude de Saint Martin in Frankreich das System der Martinisten, der Jude Michael Bedarride aus Avignon das System Misraim.

Br. .. Napoleon Bonaparte gestattete als erster den Eintritt von Religionsjuden in die Logen, und so weit sich seine Macht erstreckte, so weit wurde ihm darin nachgefolgt. Preußen war am wenigsten und am kürzesten von seiner Herrschaft betroffen. Darin liegt vielleicht der Hauptgrund, daß die preußischen Logen in der Folge bei der christlich bestimmten Ordnung blieben.

In seiner "Geschichte des Judentums" (Verlag Alexander Duncker, Weimar 1921, S. 430, neue Ausgabe 1935, S. 233 ff.) zieht Otto Hauser eine vergessene Freimaurer; schrift von 5816, d. i. 1816, wieder ans Licht, die sich mit dem Eindringen der Juden in die Maurerei beschäftigt. Sie rührt, anonym veröffentlicht, von Br.: Johann Christian Ehrmann, einem alterprobten Frankfurter Freimaurer, her. Es heißt dort:

"Früher schon hatte bas Judentum in die R. R. (Rette) Eingang gefunden. Der Korse führte uns auch die Juden zu und überließ ihnen

die Geräte des Tempels ... Die Juden sahen bald ein, daß die R. R. ein treffliches Mittel sei, ihr eigenes, esoterisches Reich sest ju begründen. Der goldene Schlüssel, welchem feile herzen und Ohren sich öffnen, war längst in ihren gewandten händen erprobt; jeht gewannen sie zugleich einen sesten Stühpunkt für ihre Umtriebe, tausend neue Berbindungen öffneten sich ihnen, das Berstruen argloser Menschen kam ihnen entgegen, und sie sahen sich im Besit eines gesicherten Zentralpunktes zu Mitteilungen und Beachtungen.

"Juden sind Rosenkreuzer (R+). Sie schwören auf das Evans gelium, beugen sich vor dem Kreuz, sie tragen das Sewand der Kirche, sie feiern, mit Christen, das Mahl der Erlösung und bleiben — Juden! ... Wenn sich Juden in dem System der R:+: zu dem daselbst üblichen Ritus bequemen, so können sie es doch wahrscheinlich nur zum Schein tun. Eine solche Mummerei erlaubt ihnen auch ihr Gesetz, und der Talmud sagt dies ausdrücklich in der Erklärung der Worte: "Gegen den Reinen sei rein, und gegen den Verkehrten verkehrt!"

"Durch den N+Grad kommen sie in höhere Berbindungen; dieser Grad ist oft die Leine in der hand unbekannter Obern, welche entweder aus schleichenden Proselytenmachern oder aus betrügenden und betrogenen Alchymisten oder aus politischen Faktionshäuptern bestehen und mit den Israeliten mehr oder weniger zusammenhängen.

"Roch bedeutenderen Gewinn zieht der Jude aus einer eigentums lichen Einrichtung der Rosenkreuzerei. Drei R: +: dürsen einen Manster kreieren und haben das Recht, die maurerischen Geheimnisse, außer den und mit Hintansehung des Ritus, nach Gefallen mitszuteilen. Die Juden, welche R+ sind, sinden sich daher im Stand, die formelle My. (Maurerey) nach Herzenslust unter ihren Glausbensgenossen für Geld und andere Zwecke zu verbreiten und in unseren Orden so viel Gesindel einzuschieben, als ihnen gut deucht. (Ich sehrmann bin R: +:, aber kein Eid bindet mich an diesen Grad, und überhaupt ist der Maurer nur an Recht und Wahrheit gebunden!)

"Napoleon fißt zwar isoliert auf einem Fels im Weltmeer, aber sein Name wirkt noch, wie ein Zauber, auf hunderttausende, die er mit dem Naub der Erde bereicherte, und in den händen seiner Berttauten liegen die Fäden einer Berbindung, deren Streben auf nichts anderes gerichtet ift, als auf eine allgemeine Weltrevolution.

"Bie bedenklich muß das Eingreifen der Juden in maurerische Berbindungen erscheinen, wenn man erwägt, welchen tätigen Unteil

bieses Bolf an den Berbrechen der frangosischen Revolution und des korsischen Usurpators genommen, wie fest es an dem Glauben einer künftigen Weltherrschaft hängt und welchen Einfluß das jüdische Gold leider auf so viele Staatsdiener ausübt?"

Die Schrift ergählt dann von einem gewissen hirschfeld, der einen Templerorden gründete, fich deffen "Patriarch" nannte und seine Anhänger zu Rittern des dreifachen Kreus ses machte. Hirschfeld wollte seinen Ritus von den Temp, lern in Clermont in der Auvergne haben; er erlangte schließe lich die Anerkennung für seine Loge in Frankfurt a. M., die anscheinend die Grundlage der berüchtigt gewordenen Loge "Bur aufgehenden Morgenröte" war, vielleicht beren Urs sprung. Die Ritter des dreifachen Kreuzes (das einfache wurde mit Absicht vermieden) sollten "Gott an den Uns gläubigen — und für die Juden sind alle Nichtjuden Uns aläubige - rächen und das Gefen des herrn wieder, herstellen; der Preis ihrer Arbeit war für jeden Ritter ein Stud vom Lande der Ungläubigen und ihr Los sungswort: Gott will es!" Sie gelobten ihren Obern blinden Gehorsam und mußten immer ihre Lenden gegürtet haben, d. h. jur Reise ins Land der Verheiffung bereit sein.

Diese Schrift von Br.: Ehrmann ist, wie erwähnt, vor mehr als einem Jahrhundert erschienen. Ehrmann hat mit voller Schärfe die Gefahren erkannt, die in der Durchsehung der Logen mit Juden, getauften wie ungetauften, lagen.

Im Jahre 1808, als Br. .. Napoleons Stern seinen Zenit erreichte, gab sein Werkzeug, der Grand Drient, in Frankfurt a. M. einer Anzahl christlicher und jüdischer Freix maurer eine Stiftungsurkunde und setzte eine neue Loge unter dem Namen "L' Aurore naissante" ein; est ist die Loge, die sich später "Zur aufgehenden Morgenröte" nannte. Einer der Hauptgründer war der Frankfurter jüdissche Kaufmann S. Geisenheimer; hildesheimer, der Franksfurter Deputierte für das von Napoleon neugegründete

Synedrion, die Vertretung der Juden in Paris, wurde Br. .. Redner. Am 19. Juli 1809 wurde hier Löb Baruch (nach der Taufe Ludwig Börne) aufgenommen. Als man infolge der Befreiungsfriege vom Grand Drient fich trennen mußte, wandte man sich an die Großloge von England. und der herzog von Suffer, Befürworter der Judenemans gipation, bestätigte die Brüder Carl Goldschmidt, S. Geisen/ heimer und J. Gerson als Meister und Aufseher. Bu dieser Loge gehörten im Laufe der Jahre viele jüdische Berühmt; heiten, so der Politiker Gabriel Rießer, der Geschichtschreiber Isaak Marcus (Mardochai) Jost (1793—1860), der Er: tähler Berthold (Moses Baruch) Auerbach (1812—1882), der sväter zum Christentum übergetretene Litararhistorifer Theodor Creizenach, Emil Rathenau d. A. Im Jahre 1873, nach dem Siege Deutschlands im Deutschefrangösischen Kriege. schloß sich diese Loge dem Eflektischen Bunde an, und zwar, wie die "Jüdische Enzyklopädie" (Sp. 682) ausdrücks lich betont, "aus politischen Gründen".

Immerbin machte junächst die Durchsebung der Logen mit Juden nur geringe Fortschritte. Die Reformatoren ber Freimaurerei um die Jahrhundertwende, Schröder und Fegler, kannten noch keine Judenfrage. Aber schon 1815 fügte die Großloge Ronal Port ("Zur Freundschaft") in ihre Statuten den Passus ein, daß nur driftliche Maurer Zutritt haben. Seit 1829 ließen die Leipziger Logen "Bals duin zur Linde" und "Minerva zu den 3 Palmen" anderswo rechtmäßig aufgenommene Juden als Besucher zu. Im Jahre 1836 veröffentlichte der Bibliothekar der Leipziger Loge "Apollo", Br. .. Johann Friedrich Ludwig Theodor Merzdorf, der kaum erst zwei Jahre Maurer war, das Buch: "Die Symbole, die Gesetse, die Geschichte, der Zweck der Masonei schließen keine Religion von derselben aus": es war ausschließlich jum Zwede verfaßt, den Juden den Gine tritt in die Logen zu erleichtern. In der Tat wandten sich

jest zwölf jüdische Freimaurer aus Wesel an die drei alte preußischen Großlogen mit der Bitte um Zulaffung und, als sie abschlägig beschieden wurden, mit ihrem "Sende schreiben", dem ein Begleitschreiben in hollandischer Sprache beigegeben war, an die hollandischen Logen und ließen dieses in Deutschland druden (Wesel 5836 = 1836). Bald darauf, 1841, nahm die hamburger Großloge in ihre Tochterloge "Ferdinande Caroline" den ersten Religionsjuden auf. Auch Die beiden Großlogen von Sachsen und die "Zur Sonne" in Banreuth erklärten sich schon vor der Revolution von 1848 für die Aufnahme der Juden, danach, 1849, faßt die nach dem Schröderschen System arbeitende Loge "Karl jum Rautenfrang", Drient Silbburghausen, den Entschluß, "ben würdigen Israeliten nicht länger die Pforten des Tempels ju verschließen". Im Etlettischen Bund sette Rloß dasselbe im gleichen Jahre durch. Etliche Jahre vorher, 1846, war die Großloge von Darmstadt "Zur Eintracht" in der Ab, ficht gegründet worden, daß artbewußte Maurer eine juden, reine Loge hatten; aber auch diese Großloge fah sich ges swungen, judifchen überläufern vom Eflettischen Bund Die Aufnahme zu gewähren. Im Jahre 1854 gestattete "Royal Port" den Besuch judischer Bruder, 1872 auch ihre Auf: nahme; 1873 folgte ihr barin "Bur Gintracht". In furger Beit war "Ronal Port" dermaßen verjudet, daß 1899 der Untrag auf Wiedereinführung des driftlichen Prinzips mit 67 gegen 2 Stimmen abgelehnt wurde.

Kennzeichnend ist das Verhalten der Großen Landes; loge in der Judenfrage. Diese erließ am 18. Februar 1859 ein Rundschreiben, mit einer den Besuch jüdischer Brüder betreffenden "Instruktion für St. Johannis; Meisterlogen" (16. Februar 1859). Der Ordensmeister, der die Instruktion unterzeichnete, war der preußische General der Insanterie v. Selasinsche, hierin wurde dem Umstande Rechnung getragen, daß beim Mitteilen des alten und des neuen

Meisterwortes, das bei den Beförderungen zum Meister stattfand, das jüdische Religionsempfinden nicht gefrankt werde: "Da das judische Gesetz seinen Bekennern das Aus, sprechen des Wortes Jehova verbietet, so ift, um jedem Konflitte mit besuchenden judischen BBrn. und ihren resv. Logen vorzubeugen, und da jede Nachfrage nach dem Res ligionsbekenntnisse eines Besuchenden untersaat ist, folgen: des Verfahren zu beobachten: Der Zeremonienmeister soll den besuchenden jüdischen Bruder darauf aufmerksam machen, daß er in der Kette den verbotenen Namen des Judengottes aussprechen muß. Sollte ein jüdischer Br. sich dessen jedoch weigern, so ist ihm zu erwiedern, daß so wenig unsere Ritualvorschrift von einem einzelnen unbefolgt bleis ben dürfe, ebensowenig wollen wir dem Besuchenden einen Gewissenstwang auflegen; wir überlassen es daher seinem freien Willen, ob er sich unserer Ritualvorschrift fügen oder von der Arbeit jurudbleiben wolle." Außerdem wird noch auf die Verordnung vom 2. Mai 1857 hingewiesen, laut welcher "jubifche BBr. nicht am Unterrichte in den Logen aftiv. sondern nur passiv teilnehmen dürfen", was so ausgelegt wurde, daß Juden nur feine Lehrvortrage halten durfen, fonft aber fich wohl zum Wort melden dürfen. Bum Schluffe wird betont, "daß in den Ritualen und Gebrauchen der beis den ersten St. Johannis, Grade und in den Meister, Instrut, tions/Logen nichts vorhanden ist, was zur Erörterung mit besuchenden jüdischen BBrn. Veranlassung geben könnte".

Der Grund, weshalb manche "christlichen" Logen sich sträubten, Religionsjuden, um die allein es sich handelte, aufzunehmen, schimmert hier durch. Er war einzig und allein der, daß der Maurer bei seiner Aufnahme den Eid, auf den die Logenführung so ungeheuren Wert legt, auf die Bibel, und zwar vorwiegend auf das Neue Testament, leisten muß, ein solcher Eid aber für den Juden keineskalls bindend wäre, was doch gefordert werden mußte.

Die Bemühungen der Juden um die Zulassung ihrer uns getauften Volksgenossen zu den nichtjüdischen Logen nahm ihren Fortgang. Man ging von einzelnen Fällen aus und trachtete allgemeingültige Entscheidungen herbeizuführen. Das fieht man 4. B. aus einem Antrag, der auf der Rons fereng des Großmeister, Vereins am 17. Dezember 1862. die unter Borfit König Wilhelms von Preußen flattfand, gestellt wurde. Die Sache betraf die Breslauer Provinzial: loge. In Breslau abgewiesene Juden meldeten fich in Logen anderer Städte an und wurden da aufgenommen. Run verlangte die Breslauer Provinzialloge, Breslauer Juden mußten auch bei auswärtigen Bewerbungen in Breslauer Logen ausgehängt werden. Der König entschied, man habe fich an die alten Vereinbarungen zu halten. Sein Sohn, Kronpring Friedrich Wilhelm, der fpatere Raifer Fried, rich III., erwies sich den Juden günstiger. Er soll in Enge land, woher seine Gattin stammte, beim Besuch dortiger Logen ernstlich ermahnt worden sein, durchzusetzen, daß man Juden wenigstens als besuchende Brüder in den Alfprens Bischen Logen zulasse. Bei den "3 Weltkugeln" wurden tats sächlich im Jahre 1874 jüdische Brüder als Besucher zuges lassen; im Jahre darauf wollte das Bundesdirektorium sogar die Aufnahme von Juden durchseben, drang aber bei der Mehrkahl seiner Mitglieder nicht durch, obwohl 64 das für und nur 45 dagegen stimmten; nach den Statuten war aber eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Im Jahre 1876 stimmten 88 dafür, 57 dagegen. Dieser Frage wegen kam es in der Folge ju Unbotmäßigkeiten zwischen Mutter, und Tochterlogen. So trat die Kölner Loge "Minerva zum Vater; ländischen Berein", als sie sieben Juden aufgenommen hatte und von "3 Weltkugeln" gerügt wurde, jum "Eflet: tischen Bund" über. Ebenso trennte sich die Loge "Agrip, pina" von "Nonal Port". Schließlich schied der sogenannte Settegast/Streit die deutsche Freimaurerschaft in zwei Lager. Professor Dr. hermann Settegast (1819—1908), angesehener Fachgelehrter auf dem Gebiete der Landwirt; schaft, in Beziehung zum Kronprinzen Friedrich, wie es beißt, hatte nacheinander alle drei altpreußischen Logen, systeme praktisch erprobt und wurde 1889 Großmeister von "Ronal Port". Er wollte die Hochgrade abschaffen, vor allem aber in judischem Interesse die Ballotage dahin ändern, daß jeder die von ihm angegebene schwarze Rugel motivieren sollte. Als man darauf nicht einging, legte er, erst fünf Monate nach seiner Wahl, sein Großmeisteramt nieder, trat dann aus "Ronal Yort" aus und schloß sich der hamburger Loge "Ferdinande Caroline" an. Gine Toche terloge der hamburger Lehrart in Berlin zu gründen, ver: wehrten ihm die Altpreußen, indem sie sich auf das Könige liche Stift von 1798 beriefen, laut welchem sie das soges nannte Sprengelrecht besaßen, das ausschließliche Recht, in Preußen Logen ihrer Spsteme ju gründen. Das Ende war, daß Settegasts Mitarbeiter, der Jude Br .: hugo Aler, ander/Ras bei den höchsten Gerichtsstellen erreichte, daß am 22. April 1893 das Edikt von 1798 für rechtsungültig er: flärt murbe. Settegast fonnte nun seine Großloge in Berlin gründen, und die Großlogen von Holland und Ungarn erfannten fie an. Die humanitären Großlogen grundeten daraufhin ihrerseits in Berlin Tochterlogen. Die Logen ftanden damit sämtlich dem Eindringen und dem Einfluß der Juden offen und konnten nun zu den Zwecken benutt werden, die in den Absichten der Juden lagen.

Es ist im einzelnen noch nicht mit Sicherheit bekannt, welche jüdischen Persönlichkeiten von höherer Machtsellung der Freimaurerei angehörten. Von vornherein anzunehmen ist, daß es seit den 1890er Jahren so gut wie alle waren, die getauften ebenso wie die ungetauften. Daß von den Religionsjuden eine beträchtliche Zahl außerdem dem spezziell jüdischen Orden Bnai Brith, von dem noch besonders

gehandelt werden wird, angehörten, ist zum Teil bekannt geworden, zum Teil zu vermuten. Insbesondere wurde (von Heise und Wichtl) die Logenzugehörigkeit der ausgesprochen revolutionären Juden behauptet.

Umstritten ist solcherweise auch die Logenzugehörigkeit Leo Tronfijs (eigentlich Leiba Bronftein), der neben dem Nichtjuden Lenin (eigentlich Uljanow und tatarischer Ber: funft) der hauptbegründer der ruffischen Sowjetrepublit murde. Er foll vor dem Kriege Lehrling einer frangösischen Loge gewesen und dann, wegen Wegzugs nach Amerika und Richtzahlung der Beiträge, gestrichen worden sein. Aus seinen Bekenntnissen ("Mein Leben", russisch Riga 1930) ift jedenfalls zu ersehen, daß er während seiner ersten Ges fängnishaft sich eingehend mit der Freimaurerei beschäftigt hat: "Ein Schreibheft von mehreren hundert Seiten, eng beschrieben, war fast gang ausgefüllt mit meinen Notigen über die Freimaurerei, ihre Ursprünge und ihre Entwick lung in den verschiedenen Ländern Europas." Weiter schreibt er: "In Süddeutschland nahm die Freimaurerei offen revos lutionären Charafter an ... Sie (die Freimaurer) selbst verfolgten dabei nicht das Ziel, ein neues Gebäude zu ers richten, sondern nur in das schon bestehende Parlaments, und Ministeriumsgebäude einzudringen. ... Mein Stus dium der Geschichte der Freimaurerei hat mir genügend Waffen in die hand gegeben, um die dienenden Funktionen der Ideen im geschichtlichen Prozeß zu verstehen." Er schließt: "So feltsam das erscheinen mag, wurde die Geschichte der Freimaurerei die lette Brücke, die mich zum Marrismus führte." Als Trottij an die Macht gelangt war, sprach er sich gegen seine Nährmutter aus.

## Die jüdischen Organisationen

Die großen Erfolge der Juden im Verlaufe des 19. Jahr: hunderts lassen auf eine streng diskiplinierte Organisation schließen. Aber greifbar sind davon nur einzelne Erscheis nungen. Von diesen trägt die wichtigste überhaupt nicht das Gepräge eines Geheimbundes. Es ift die Alliance israélite, furz "Mit" genannt, die gerade gur öffentlichen Vertretung der indischen Belange geschaffen wurde. Sie wurde von dem Juden und Hochgradfreimaurer Isaak Cremieur (1796—1880) zusammen mit einer Reihe füh: render Juden im Jahre 1860 in Varis gegründet. Cres mieur selbst wußte geschickt im hintergrunde zu bleiben. Als Prasident ließ er für das erste Triennium einen ges wissen Königswarter — villeicht nicht ohne Berücksichtigung der symbolischen Bedeutung des Namens — wählen, dann erst übernahm er die Leitung (1863—1866 und 1868 bis 1880). Die Alit hat ein aus 63 Mitgliedern bestehendes Zentralkomitee in Paris, worin alle Teile der Erde durch Abgesandte vertreten sind: 25 davon wohnen ständig in Varis. Sie hat für die Offentlichkeit folgende Aufgaben: 1. überall für die Gleichstellung und den moralischen Forts schrift der Juden zu wirken; 2. denjenigen Juden, die in ihrer Eigenschaft als Juden leiden, eine wirksame Silfe ans gedeihen zu laffen; 3. jeder Schrift ihre Unterftugung zu gewähren, die geeignet ift, diese Resultate herbeizuführen.

Die Alliance israelite hat seit ihrem Bestehen immer wieder und allenthalben im Sinne ihres Programms geswirkt. Um deutlichsten zeigte sich dies bei den verschiedenen Mitualmordaffären — Damastus, Tisa Eslar, Kischesnew —, wo ihr Einfluß, nicht zum wenigsten aber ihr Geld das Urteil für die beschuldigten Juden günstiger zu gestalsten wußte, als es fürs erste zu erwarten gewesen war.

Die Schaffung der Alliance israelite war tatfächlich die

Grundlage der weiteren Entfaltung des Judentums im 19. Jahrhundert bis zu der uns bekannten völlig wider/ natürlichen Durchfremdung und Überfremdung der meisten europäischen Völker insbesondere des deutschen.

Der Weg zur Durchsetzung der Logen mit Juden, im Ansfang mit getauften, in zähem Vordringen immer mehr auch mit ungetauften, wurde, wie ausgeführt, bereits frühe bestreten. Er führte auch schon bald zu einzelnen "jüdischen" Logen, die aber zunächst nur kurzen Bestand hatten, des weiteren aber mußte er zu solchen Logen führen, in die kein Nichtjude aufgenommen werden durste. Konnte es dann mit der Zeit erreicht werden, daß ein Mitglied eines solchen Ordens auch Mitglied einer anderen Freimaurerloge wersden durste, und zwar völlig offen, damit nicht der Vorwurf des Eidbruchs erhoben werden konnte, so war das letzte Ziel erreicht: die ständige Überwachung der gesamten Freismaurerei durch die jüdische.

Der erste öffentliche jüdische Freimaurerorden ist der im Jahre 1843 in Neuporf gegründete "Independent Order of B'nai B'rith" (I. O. B. B.) zu deutsch: "Unabhängiger Orden B'nai B'rith" (U. O. B. B.; Bnê berîth = "Buns deskinder", Söhne des Bundes mit Jahve). Es ist hervor: zuheben, daß es damals in Nordamerika einen Antisemis tismus überhaupt noch nicht gab, daß somit die sonst übliche Ausrede, die Juden wären jum Gelbstschut einen solchen Bund zu gründen genötigt gewesen, fortfällt. Das stellte sogar der jüdische Freimaurer Ignaz Creiznach aus Franks furt in der "Bauhütte" von 1897/8 in seiner Aufsatreihe gegen den B'nai B'rith/Orden fest. Nach diesem Ignaz Creiznach ist die Ausbreitung des Ordens nach geospolitis schen Gesichtspunkten erfolgt und hat beabsichtigt, über Deutschland rings um das jüdische "Regenerationsreser, voir" in Rufland und Russisch/Polen eine Logenkette zu bilden.



Freibrief zur Eröffnung einer Bnai Brith=Loge (Zu Seite 240 ff.)



Napoleon beim Eintritt in die Loge (Zu Seite 252)

Die Gründer des Ordens waren zwölf aus Deutschland ausgewanderte Juden, der Führer, die Seele der Grun; dung, ein gewisser heinrich (Chaim) Jonas aus Frankfurt, ber sich drüben henry Jones nannte und den Spiknamen "der Maschinenbauer" trug. über seine Ziele sagt der Orden selber: "Gefühle wahrer Freundschaft und Brüderlichkeit weden und nähren, den Kranken Troft und hilfe, dem Sinfenden die rettende hand bieten, Tränen der Witmen und Waisen trocknen und durch Teilnahme in allen Lagen des Lebens die Freuden des Glückes erhöhen und die Bürden widrigen Schicksals erleichtern, sowie die geistige Ausbil; dung seiner Mitglieder heben, ihnen die Grundsäße ernster Sittlichkeit einprägen und reines Brudertum fördern." Nach Meners Großem Konversationslerikon (Ausgabe von 1905 ff.) wirkt er für die sittliche Hebung nicht nur seiner Mitglieder, sondern "der Menschheit überhaupt". Sein Leitsat ift: "Wohltätigfeit, Bruderliebe und Eintracht." Das "Allgemeine Handbuch" (1900, I. S. 87, 112 u. 498) spricht etwas weniger verhüllt; nach ihr hat der B'nai B'rithe Orden "sich zur Aufgabe gemacht, die Ifraeliten in einer Weise zu verbinden, in der die Entwicklung der höchsten Interessen des Judentums am ehesten und allgemeiner möglich wird". Und so nennt ihn denn der freimaurerische Geschichtschreiber Br .: Schuster, der diese Worte zitiert, einfach "eine geheime jüdische Gesellschaft".

Die Organisation des Ordens ist ähnlich der der Maux rerei, aber sie kann bei der nüchternen Art der Juden die auf die Gefühlsseligkeit berechneten Zeremonien auf ein Mindestmaß beschränken. Aufnahme und Beförderung gesschehen ohne solche. Der Orden hat nur drei Grade.

Der B'nai B'rith/Orden hat in den noch nicht hundert Jahren seines Bestandes eine ungeheure Verbreitung gesfunden. In der Festschrift anläßlich des 20jährigen Besteshens des Ordens in Deutschland (1902) konnte Br.: Max

<sup>16</sup> Die Freimaurerei

Cohn seinen Artisel "Das Wesen und die Leistungen des U. D. B. B." mit Recht mit den Worten beginnen: "Der weltumspannende Orden B'nai B'rith, in dessen Bereich die Sonne nicht untergeht . . ." Damals hatte der Orden in Amerika allein 30000 Mitglieder, und es ist nicht aus; geschlossen, daß diese Zahl mit Absicht geringer angegeben worden ist, als sie in Wirklichseit war. Dasselbe gilt von den jeht angeblich 50000 Mitgliedern der etwa 600 amerikanischen Logen. Drei Prozent der amerikanischen Juden sollen ihm angehören, wonach freilich die Mitgliederzahl eine weit höhere sein müßte.

Nach Deutschland kam der Orden zuerst im Jahre 1882. Deutschland wurde von der amerikanischen Konstitutions, Großloge als der VIII. Distrikt des Ordens anerkannt und bekam im Jahre 1885 seine "Großloge VIII". Vier Jahre später griff der Orden nach Österreich über. Das damalige Verbot der Logen wurde in der Weise umgangen, daß man — in Bielitz — einen "Israelitischen Humanitätsverein Austria" gründete, wobei noch bemerkenswert ist, daß man sich da den Anschein besonderer österreichischer Vaterlands, treue gab, während der U. D. B. B. doch ganz ausschließlich jüdischenationalen Zwecken dient. Es folgten im Jahre 1892 die "Solidarität" in Krakau und die "Union" in Pilsen.

Schon im Jahre 1887, fünf Jahre nach der Gründung der ersten Loge des Ordens in Deutschland, der "Deutschen Reichsloge", kam der Orden um die Anerkennung ein. Viel Vertrauen hat man aber dem Orden schon damals nicht entgegengebracht, denn der "Deutsche Großlogentag" hat am 29. Mai 1887 den Orden für eine "geheime Gesellsschaft" erklärt und beschlossen, daß es keinem Mitglied der verbundenen Logen gestattet sei, dem Orden anzugehören ("Allgemeines Handbuch", I, S. 112). Gegen diesen Beschliß wurde sofort "juristisch" vorgegangen. Der Eroßsmeister der Hamburger Eroßloge, Br.: Kriedrich Ludwig

Rlapp (gest. am 13. April 1911), sette, sowie er Vorstand des Deutschen Großlogenbundes wurde, eine "Kommission jur Prüfung der Gültigkeit des Beschlusses betr. den 11. D. B. B." ein, trat felbst an deren Spipe und fertigte gusam/ men mit den Brüdern Gerhardt und Erdmann ein Guts achten darüber an. Obgleich der Beschluß vom 29. Mai 1887 einstimmig gefaßt worden und mithin bindend für alle am Großlogenbund beteiligten Körperschaften war, behaup, tete das Gutachten, der Beschluß wäre nicht als "gemein: sames Recht" für alle Logen verkündet worden, und daber sei er nicht bindend. Dieses Gutachten druckte Br .. Rlapp in den "Mitteilungen des Deutschen Großlogenbundes" für das Jahr 1905/06 ab und verschickte es an die Bezieher. Das Ergebnis mar, daß die hamburger Großloge und der Efleftische Bund (Frankfurt) von nun an die Doppelmits gliedschaft zu ihren Großlogen und zum U. D. B. B. zuließen. Die Abhängigkeit der deutschen Freimaurerei vom Judentum trat hierdurch sichtbar zutage. Der Großlogen: tag von 1906 gab daraufhin die neue Entscheidung, wonach es jeder Großloge überlassen blieb, wie sie sich zum U. D. B. B. stellen wolle. Was dies bedeutete, ist flar. Ein eng geschlossener Bund gestattet, daß die Mitglieder eines ganz bestimmt gerichteten noch engeren Bundes in ihm Sis und Stimme haben, daß sie demnach alle seine Beschlusse er, fahren, alle durchtreuzen, sabotieren können, er begibt sich damit notgedrungen in die Bevormundung durch die engere Gruppe mit ihren Sonderzielen, begibt sich unter ihre Oberherrschaft.

Es war nun nur eine Frage der Zeit, daß auch die übrigen Großlogen dem B'nai B'rith/Orden diese Stellung ein, räumten. Das geschah z. B. in Osterreich von seiten der jest öffentlich begründeten Großloge sofort nach der Zerstrümmerung des Staates. Die Wiener Freimaurerzeitung meldete es in ihrer Nummer vom Mai 1919. In Ungarn

hatte die "Symbolische Großloge von Ungarn" schon am 21. September 1894 den Orden anerkannt und ihren Mitsgliedern gestattet, auch Mitglieder des U. D. B. zu sein.

In Deutschland zählte der B'nai B'rith/Orden um die Jahrhundertwende 30 Logen mit 4500 Mitgliedern, um 1930 besaß er nach eigener Schähung 100 Logen mit 15000 Mitgliedern.

Insbesondere in Deutschland hatte der Orden eine wiche tige Aufgabe zu erfüllen. Die erste Loge in Berlin wurde am 22. Märt 1882 eingeweiht, die Großloge am 28. Juni 1885 gegründet. Die Bedenken, die das alte Deutschland gegen diese Geheimloge hatte, veranlaßte eine Art ministes rieller übermachung, die aber nur wenig über ein Jahr (1890/91) aufrecht erhalten wurde. Der Alliance Israelite gelang es alsbalb, sie aufheben zu lassen. Urheber dieser Bergunftigung foll Emil Rathenau d. A., ein Freund Raifer Wilhelms II., gewesen sein. Die Juden waren übrigens -Br. Hersch Hildesheimer vermittelte - bereit, 30000 Mark für die Aufhebung der Überwachung zu zahlen. Die hierum angegangenen Beamten erwiesen sich jedoch als unbesteche lich. Durch Rathenau d. A. (nach Wichtl, S. 60) murde aber noch mehr erlangt: als in Berlin ein neues Ordenshaus gebaut wurde, weihte es der deutsche Raiser, Wilhelm II., persönlich ein. Wichtl meint (S. 66), die Anregung dazu sei von Rathenau d. A. ausgegangen, der Mitglied des U. D. B. B. und der Alliance Israelite gemesen sei. Der er/ wähnte B'nai B'rith: Br .. hersch hildesheimer, Meister der Loge "Montefiore" in Berlin, gründete allein 49 neue Logen. Im Jahre 1906 fette der Orden feine Unerkennung durch den Großlogenbund durch, 1907 feierte er seinen 25 jährigen Bestand in Deutschland, und der damalige Großpräsident der deutschen Großloge, San. Rat Dr. L. Marenti, gab die Festschrift "Geschichte des Ordens B'nai

B'rith in Deutschland von 1882—1907" heraus (nur für Brüder bei Max Cohn in Berlin erschienen).

Ungefähr erkennt man die Bedeutung des Ordens für Deutschland, wenn man die Namen der Mitglieder erfährt. Nach einer Zuschrift des verstorbenen Landesgroßmeisters der Er. L. E. Dr. Eugen Müllendorff in der "Wahrheit", wiedergegeben in einem Logenvortrag des Br. Dr. Walter hensel (unter dem Titel "Die Freimaurerei am Scheides wege" gedruckt, 1923), waren Mitglieder des B'nai B'riths Ordens Ballin, Nathenau, Friedländer-Fould, Bleichs röder, Kahenstein, Warburg, also gerade jene jüdischen Männer, die Wilhelm II. seine besonderen Freunde nannte.

Nach Karl heises Gemährsleuten war B'nai B'rithe Bruder auch Kurt Eisner (Salomon Rosmanowski), nach Wichtl gehörten B'nai B'rith/Logen an Ernst Toller, Erich Mühfam, Guffav Landauer, Levine, Niffen, Mar Levien, Tobias Arelrod. Im bolfchewistischen Ungarn von 1919 foll Bela Rhun B'nai B'rith/Bruder gewesen sein, in Sowiet/Rugland Nadet/Sobelsohn. Nach den Vatitanischen Blättern ist es auch Samuel Compers, der Präsident der amerikanischen "Brüderschaft der Gisenbahner", der hoch gefeierte Sozialist. Ebenso wird angegeben, daß der Sekres tär Woodrow Wilsons, der selbst Odd/Fellow war, der Jude Ibig Tumulten, dem U. D. B. B. angehörte. Ferner sind als B'nai B'rith/Brüder zu nennen: in England Alfred Mond, Philipp Sasson, der während des Krieges Llond Georges Sefretar war, aber weit höheren Einfluß hatte, in USA. der ehemalige Direktor der amerikanischen Rriegs/ industrie und Finanzberater von Hoover und Roosevelt, Bernhard Baruch, in Franfreich der Sefretar und Berater von Clemenceau, George Mandel (eigentlich Jeroboam Rothschild), in der Schweiz Jules Drenfuß/Brodsky.

Auf Grund vielen Materials behauptete Wilhelm Georgy in seinem "Offenen Brief an die deutschen Freimaurer"

(Jena 1918), die Entente habe den B'nai B'rith/Orden, der ja seine Behörde im Ausland hatte, aber der doch auch während des Krieges nicht aufgehoben worden war — Rais ser Wilhelm und Bethmann-hollweg waren ausgesprochen judenfreundlich -, benutt, um die deutsche Innenfront ju gerseben. Dagu war der B'nai B'rith/Orden gewiß geeignet, da er von Anfang an das Führerprinzip durchgesetst hatte und der amerikanischen Konstitutionsloge unbedingte auto: ritative Gewalt zusteht, sie der höchste Ordensgerichtshof ist, gegen welchen es keinen Ginspruch und keine Revision gibt. Die angebliche Trennung von der amerikanischen Oberleitung ist faum etwas anderes als beabsichtigte Lauschung gewesen. In der "Festschrift zur Feier des zwans zigiährigen Bestehens des U.D. B. B., herausgegeben von ber Großloge für Deutschland" (20. Märt 1902) schreibt denn auch der jüdische Rechtsanwalt Joachim (im Kapitel "Berfassung und Verwaltung im Orden"): "Als Teil des Sanzen hat sich die Ordensabteilung in Deutschland dem für den gangen Orden maßgebenden Grundgesets (Conftie tution) unterworfen, welches insbesondere den Aufbau der Ordenskörperschaften im allgemeinen vorschreibt." Weiter spricht er von "mannigfachen Anderungen des Verhältnisses der deutschen Großloge zu den amerikanischen Institutio: nen", nirgends jedoch von einer Auflösung dieses Berhälts nisses. Daß eine solche tatfächlich nie erfolgte, beweist auch die Festschrift "Zum fünfzigiährigen Bestehen des Ordens Bne Brif in Deutschland", die noch im Jahre 1933 im judischen Verlage J. Raufmann in Frankfurt am Main erschien. Darin wird den amerikanischen Brüdern offen gesagt, sie möchten nicht glauben, daß "... der Deutsche Distrift eine völlige Trennung erftrebe, mahrend es in Wirklichkeit weniger der eigene Wille, als der politische Druck war, der die Leitung des Deutschen Distriktes beein; flußte". Man beruft sich bei diesen internationalen Bins dungen auf die Freimaurerei und die katholische Kirche. Auch die Beziehungen zur Alliance israelite universelle werden zugegeben. Ferner heißt es: "Am ersten Tage der Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland reiste der Ordenssekretär Br. Seelenfreund als Delegat des Ordenspräsidenten Kraus aus Chicago, um deutsche Logen zu inspizieren". Im Jahre 1923 tat dasselbe Br. Großsekretär Goldschmidt, und dieser psiegte auch die Beziehungen zu den polnischen Juden. Der in Amerika residierende Ordenspräsident ist zur Zeit Br. Alfred M. Cohen.

Der Orden verfügt über unermeßlichen Neichtum. Allein in den ersten fünfzig Jahren seines Bestehens (1843—1895) hat er für charitative Zwecke gegen 100 Millionen Schw. Franken ausgegeben. Schon im Jahre 1888 hatte er ein Jahresbudget von rund 12 Millionen Schw. Franken.

Der B'nai B'rith/Orden ist wohl der stärtste, aber nicht ber einzige jüdische Freimaurerorden. Es gibt eine ganze Reihe von ähnlichen jüdischen Orden; genannt seien: Independent Order B'rith Abraham, Independent Order Free Sons of Israel, Grand Order of Israel, Order Achei Ameth, Order Achei B'rith, Söhne Benjamins, Kesher Shel Barzel, Ahawath Israel, Loyal Order of Mose, Order of Ancient Maccabaeans, B'ne Moshe.

Der an zweiter Stelle genannte "Unabhängige Orden der Freien Söhne Israels" hatte schon im Jahre 1888 ein verssügbares Kapital von rund 14 Millionen Schw. Franken. Der lehtgenannte Orden der "Moseskinder" wurde in Odessa am 8. Februar 1889 von Rabbi Ascher Sinzberg-Achad ha Am gegründet. Der geistige Urheber war eine Gruppe in Palästina, deren Gedanken ein gewisser BarsillaisEisenstadt nach Odessa gebracht hatte. Achad ha Am gab dem Orden Form und Namen. Die Gründer waren nur ihrer acht. Ihr Zweck war nach dem "Jüdischen Lexikon" "das jüdische

Volk für die körperliche und geistige Wiedergeburt durch die Kolonisation Palästinas zu erziehen". "Erweckung des Her: zens" war das von Achad ha Am geprägte Losungswort dieser jüdischenationalen Liga. "Die Liga wollte", sagt weiter das "Jüdische Lexikon", "in sich nur die Auserlesenen und geistig hochstehenden vereinen, die die Erlösung des Volkes und Landes Ifrael, wie einst Moses, als ihr Lebens, ziel ansehen. Sie war, da sie höchste geistige Anforderungen stellte, wie ein Geheimbund (Orden) organisiert. Die Auf: nahme erfolgte nur bei 2/3 Stimmenmehrheit, wenn die geistige und moralische Qualität des Randidaten verbürgt war. Der Aufnahme eines Mitgliedes in die Liga ging eine umständliche Zeremonie voran; die Verpflichtung erfolgte durch Eid auf die Satzungen. Die B'ne Mosche hatten auch geheime Erfennungszeichen und Begrüßungsformeln. Nach den Statuten wurde der Orden in einzelne "Lischket" eingeteilt, deren jede ihren Führer und beratende Mitglies der hatte; an der Spipe des Gangen stand als "Nassi" Ahad ha Um. Zahlenmäßig war der Orden nie fart — nach iüdischen Quellen gab es nie viel mehr als 100 Mitglieder —, war aber von großer Stoßfraft. So gewann er Einfluß auf die Chowewe Zion (Chibbat Zion), Bewegung, auf das Schul, und Erziehungswesen des Judentums. Die erste Generalversammlung fand 1890 in Warschau statt, und dorthin wurde 1891 der Sitz der Leitung verlegt. Die dor: tige Ortsgruppe "Jeschurum", die rührigste von allen, gründete mit eigenen Mitteln die palästinensische Kolonie "Rechobot" und den ersten hebräischen Berlag "Achiassaf". Im Jahre 1893 wurde die Leitung des Ordens nach Jaffa verlegt. Die monatlichen Bulletins des Ordens "Michtabim me-Erez-Jisrael" wurden mit dem Decte namen "Beth Levi" gezeichnet. Zionistische Führer, die später eine große Rolle spielten und bis jum Weltfrieg sich haupt: fächlich in Rußland aufhielten, so Tschlenow Uffischtin und

Mase, der lette Mostauer hauptrabbiner und Sachver; ständiger im Ritualmordprozeß Beilis in Riem, gehörten au den B'ne Mosche. Die "Encyclopedia Judaica" vermerkt, daß mit dem Aufkommen des politischen Zionismus von Theodor Herzl sich der Orden allmählich auflöste. Trop dem gewaltigen Unterschiede in der Weltanschauung und in bezug auf die Verwirklichungsmethoden zwischen den Mlänen Bergle und denen Achad ha Ams, scheint diese Auf lösung doch wenig wahrscheinlich, außerdem überlebte Achad ha Um Herzl um ein Vierteljahrhundert und hatte dauernd eine führende Rolle. Es ist vielmehr anzunehmen, daß der Orden nach dem Grundsate handelte: Getrennt marichie; ren, vereint schlagen. Die weitgehende Erfüllung der judis schen hoffnungen durch die Balfour/Deklaration ist zweifels los auf die unablässigen Bemühungen der jüdischen Orgas nisationen und nicht zum wenigsten auf die logenartigen surückuführen.

## Die Freimaurerei in England, Frankreich, Italien und Rußland

Im Verlaufe der Darstellung wurde bereits immer wies der auf das Wirken der Freimaurer in den einzelnen Länsdern hingewiesen, aber eine Zusammenfassung ist nötig, weil nur dadurch der ungeheure Einfluß dieser Organisation offenkundig wird.

Über die Freimaurerei in England ist wenig zu sagen. Wichtl hat recht, wenn er (S. 170) schreibt: "Die englische Freimaurerei ist in einem wesentlichen Puntte verschieden von der in anderen Ländern; sie wirkt nicht revolutionär gegenüber dem eigenen Staate selbst, sondern hat sich im Gegenteil zu einer Einrichtung entwickelt, die sich dem Staate überall dort jur Verfügung stellt, wo er ihrer bes barf, um in fremden Staaten revolutionare Umtriebe zu beaunstigen." In England ist jeder 107. Mensch Freimaus rer. So aut wie alle führenden Männer bis an das Königs, haus binauf waren und sind Freimaurer. König Eduard VII. (siehe Tafel 45) konnte als der größte Freimaurer der Welt bezeichnet werden; er befleibete über dreißig verschiedene maurerische Großwürden. Die englische Freemason's Chronicle (1902, Bd. I, S. 319) sagt einfach: "Die Größe Bris tanniens ift das Werk der Freimaurer." England war darin ein Vorbild für die ähnlichen Bestrebungen des Königs und spätern Raisers Wilhelms I. Die Freimaurerei war hier in das nationale Leben eingegliedert, so daß deren revolutios näre Gedanken im Lande selbst nur in einzelnen Episoden sich geltend machten, nicht jedoch dauernd dessen volk; gemäße Entwickelung bedrohten. Daß jedoch revolutionäre und im Wesen gegenvolfliche Bewegungen in andern Ländern von der englischen Freimaurerei unterstütt wur: den, findet man oft behauptet und erscheint durchaus glaub; haft. Das Konto "E" in London, Southend, hampton,

court Street 112, galt geradezu als Zentrale, wo alle Fäden zusammenliesen. Alljährlich sollen fünf Millionen Pfund hier ausgegeben worden sein. Kein Parlamentsmitglied, heißt es, habe je gewagt, gleichviel, welcher Partei es ange; hörte, auch nur den geringsten Einspruch gegen diese Insstitution zu erheben.

Anders als in England wirkte die Freimaurerei in Frank, reich zu verschiedenen Malen im gegenvolflichen Sinne für den Umfturg, und hier nennen sie selbst als ihr Werk die Revolution von 1789. Bezeichnend dafür ift das auf Tafel 44 nachgebildete Ölgemälde aus dem Grand Orient de France mit den drei Schlagworten der frangösischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichteit. Es verherrlicht sombos lisch den Sieg der Freimaurerei über Thron und Altar: ein Maurer fest seinen Fuß auf den Priester mit dem Evans gelium, Kronen und Tigren find beiseite geworfen. Auch Beziehungen zu der deutschen Freimaurerei find mahrschein, lich. Schon im Jahre 1785 foll auf der Tagung in Franks furt von den Freimaurern der Untergang der frangösischen Monarchie beschlossen worden sein, und diese Tagung stand sogar unter der Kührung des Alluminaten Weishaupt. Zeus gen dafür sind zwei französische Delegierte — De Raimond und Maire de Boulignier —, die der Brief des Kardinals Mathieu vom 7. April 1875 anführt. (Vgl. Weinberg, "Der Kreuzweg Ruglands", S. 256 der russischen, S. 180 der deutschen Ausgabe.) Vielleicht ist nichts so bezeichnend als die Zeremonie, mit der sich Ludwig XVI. in den Schutz der Connétables begab: die über ihn gehaltenen Degen sind das "ftählerne Gewölbe" aus dem Ritual. Eine besondere Rolle spielte damals der Vetter des Königs, Louis Joseph Philippe, herzog von Orleans, Chartres, Mitglied der "Loge zum unschuldigen Johannes", "erlauchter Großmeister" darin und Ritter des Radosch/Grades, bei deffen Einweis hung, wie dargelegt, der Königsmord symbolisch mitgemacht

wird. Er rühmte sich öffentlich der Schande seiner Mutter, die ihn mit einem Rutscher erzeugt habe, nannte sich Philippe Egalits nach dem einen der drei Leitworte der Freimaurerei und stimmte für den Tod des Königs. Auch deutsche Freimaurer waren zur Inszenesehung der Revolution nach Paris gekommen, aber auch aus Rußland kam ein Abgessandter, Kutusow mit Namen. Die Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1789 wurde neun Tage nachher von der Loge Parsait Union pompös geseiert. Es genügt im übrigen das Wort des französsischen Br.: Felix Portal: "Von der Arbeit der Loge nahm die französsische Revolution ihren Ausgang."

Die Zugehörigkeit zur Loge schützte allerdings im Verslaufe der Revolution nicht vor der Guillotine. Wohl hatte der Henker Sanson den Verurteilten mit einem besonderen Griffe zu fassen, damit dieser ihn als Bruder erkenne, wie der Renegat aus dem Freimaurertum, Ch. L. Cadet Gassicourt, angibt (Varruel, Mémoires, 2. Aufl. 1803, V, 134), aber selbst viele Große der Revolution, darunter Danton und Robespierre, mußten das Schafott besteigen, und auch Philippe Egalité starb unter dem Fallbeil.

Der Bezwinger der Revolution, der Korse Napoleon Bonaparte, war selbst wieder Freimaurer. Napoleon ershielt schon frühe das Licht, schon in Bonifacio auf Korsta, und abermals im Jahre 1798 auf der Insel Malta, wo er in den höchsten Grad der schottischen Maurerei eingeweiht wurde. Sein Schurz von 1814 ist erhalten (S. 93 und Tassell 17), eine Darstellung seines Besuchs der Loge des Grand Orient im Faubourg St. Marcel, die ihn zeigt, wie er beim Sintritt eben das Paswort dem Bruder ins Ohr sagt, sinder sich in Begue Clavels "Histoire pittoresque de la francmaçonnerie" (Tasel 42). Sicherlich hätte Napoleon den Umsturz vom 18. Brumaire (9. November) 1799 nicht durchs sühren können, dazu noch mit verhältnismäßig geringen

Mitteln, wenn nicht die Loge hinter ihm gestanden hätte. Sein Bruder Lucien, der auch in der Leitung des italienis ichen Geheimbundes der Guelfen Sis und Stimme gehabt haben soll, war Vorsitsender des "Rates der Künfhundert" in Paris. Napoleons Siege über die Deutschen scheinen nicht nur durch die Lapferfeit seiner Soldaten und seine geschickte Leitung erfochten worden zu sein, sondern auch durch die Ausnützung geheimer Maurerverbindungen. Sowie aber Napoleon herr der Lage war, trachtete er, den Orden zu seinem Werkzeug zu machen. Die Freimaurer hatten ihn ju schieben gemeint und wurden nun von ihm geschoben. Napoleon machte aus dem Orden, wenigstens in Frank reich, sozusagen eine häusliche Angelegenheit: die Raiserin Josephine machte er zur Patronesse der Freimaurer und ließ sogar ihre Hofdamen in den Orden aufnehmen; Eugene Beauharnais, Josephinens Sohn aus der ersten Che. Biges fönig von Italien, wurde Meister vom Stuhle, Napoleons Schwager Joachim Murat, König von Neapel, Großmeis ster, ebenso Napoleons Bruder Joseph, der König von Spanien. Auch viele von seinen Generalen und Marschällen waren oder wurden Freimaurer, Massena, Kellermann und insbesondere der schlaue Bernadotte, dessen Saus als das einzige jett noch einen Thron inne hat, den Schwedens. Napoleon war sich immer seiner Zugehörigkeit zum Orden bewußt. Selbst freimaurerischen Gefangenen gegenüber zeigte sich das, wie man aus den Friedenspräliminarien von Leoben deutlich ersieht.

Nicht wenig von der Begeisterung, mit der Napoleon auch von seinen niedergeworfenen Feinden empfangen wurde, ist dem Umstand zuzuschreiben, daß er Freimaurer war; die Brüder allenthalben mußten sich dem Hochgradbruder bengen, und viele meinten es sicher ehrlich, denn schließlich sahen sie in dem so hoch Gestiegenen einen der Ihren und glaubten von ihm — nach ihrer ideologischen Gutgläubig.

feit — nur die Beglückung aller Bölfer erwarten zu dürfen. Aber nach seinem Sturz ließen ihn die Brüder fallen, obs gleich ein Christian Ehrmann ihn noch auf Sankt Helena für den Mittelpunkt der Weltverschwörung hielt.

Auch der Nachfolger Napoleons, der Bourbone Ludwig XVIII., war Freimaurer und so auch Karl X., den wieder der Freimaurer Louis Philippe, der sogenannte Bürgers fonig, der Entel des Philippe Egalité, stürzte. Die Ziels sicherheit scheint der Freimaurerei in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts abhanden gefommen. Doch sie same melte sich neuerlich zu einer Hauptaktion: zu den Revolus tionen von 1848, deren bedeutendste sich wieder in Frank, reich absvielte. Deutschland, Stalien und Ungarn hatten ebenfalls heftige Erschütterungen. Gehr zu beachten ift, daß in der französischen Revolution von 1848 der spätere Gründer der Alliance Israelite, Isaac Adolphe Cremieur, mit an der Spite stand. Auf seinen Rat flüchtete Louis Phis lippe und lehnte die Herzogin von Orleans die Regentschaft ab; er gehörte ju der provisorischen Regierung, deren Bor; fit der Dichter Lamartine führte, und wurde Justigminister. Cremieur, eines der Saupter der schottischen Lehrart, später souveraner Großkommandeur des Suprême Conseil, hatte sich ein Ziel gesett, das er gang flar in den Sat faßte: "Die Absicht der Logen ift, Deutschland zu vernichten." Olivier, dessen Haltung den deutschefrankösischen Krieg von 1870/71 ausbrechen ließ, war sein Freund, und sofort nach Ausbruch des Krieges veranlaßte Crémieur jenes Vorgehen der Logen gegen Wilhelm von Preußen, von dem sogar das "Allge: meine handbuch der Freimaurerei" berichten muß (Bd. I, S. 312): "Am 16. September 1870 erging von zehn Pariser Logen eine wahnwitige Anklage und Vorladung wegen Eidbruchs an König Wilhelm I. und den Kronpringen (fpas teren Friedrich III.), und im November erließ die Loge Henri IV. in Varis ein Rundschreiben, mittels deffen sie einen Kongreß nach Lausanne (in der Schweiz) auf den 15. März 1871 zur maurerischen Aburteilung der beis den fürstlichen Maurer einberief."

Indessen verkünderen die Delegierten der Logen R. R. E. und R. R. J. (beide dem Grand Orient de France unter; geordnet) das Ergebnis ihrer Sihung vom 26. November 1870, wonach Deutschlands Führer bereits in contumaciam zum Lode verurteilt worden waren. Der Wortlaut dieses "Urteils" war nach Morip Busch ("Graf Bismarch und seine Leute während des Krieges mit Frankreich", Leip; zig, 1878), folgender:

- "1. Wilhelm und seine beiden Genossen Bismard und Moltke, Geißeln der Menschheit und durch ihren unersättslichen Ehrgeiz Ursache so vieler Mordtaten, Brandstiftungen und Plünderungen, stehen außerhalb des Gesetzes wie drei tolle hunde.
- 2. Allen unsern Brüdern in Deutschland (!) und der Welt ift die Vollstredung des gegens wärtigen Urteils aufgetragen.
- 3. Für jedes der drei verurteilten reißenden Liere (Wilshelm I., Bismarck, Moltke) ist eine Million Franken bewilligt, zahlbar an die Vollstrecker oder ihre Erben durch sieben Zentrallogen."

Cremieux setzte außerdem noch aus eigenen Mitteln eine Million Franken auf den Kopf König Wilhelms von Preus fen aus, wie Wichtl in seinem Buche "Freimaurermorde" (Verlag Kösel und Friedrich Pustet, Regensburg) mitteilt.

Hier ist bereits vorgegriffen. Die Revolution von 1848 führte in Paris zur Republik und zu der dreitägigen "Junisschlacht", in der 10000 Arbeiter getötet, viele andere gesfangen und zur Deportation verurteilt wurden. Präsident der Republik wurde Prinz Ludwig Napoleon, der in einer Schweizer Loge das Licht erhalten hatte (Acacia, Juni 1908, Nr. 66, S. 405). Sein Lebenslauf wickelte sich im kleinen

ähnlich wie der des großen Napoleon ab. Der Staatsstreich vom 1. Dezember 1851, der sehr aut vorbereitet war und natürlich wieder ein Blutbad brachte (am 3. und 4. Des sember), machte ihn zunächst zum absoluten Präsidenten auf gehn Jahre mit allen herrscherattributen und ein Sahr später zum Kaiser. Aber Napoleon III., der, wie es scheint, auch dem Geheimbund der Carbonari angehörte, jog sich dadurch, daß er die Freimaurerei fast noch mehr als Nas poleon I. als Werkzeug zu benüten suchte, deren Feindschaft ju und überwarf sich überdies mit den italienischen Soche gradmaurern Garibaldi und Massini, und so war er bereits der Logenrache verfallen, als der Kriez mit Deutschland ihm den Thron ohnedies nahm. In Paris brach die "Commune" aus, die schon damals probte, was sie mehrere Jahrzehnte später in Rugland noch umfassender aufgespielt hat. Die Beteiligung der Freimaurer an der "Commune" ift u. a. bewiesen durch die Abordnung der Pariser Logen, die, als Die Lage der Communards unhaltbar wurde, jur Verhand, lung mit Thiers an die Porte Maillot geschickt wurde (f. Tafel 47); die Verhandlungen scheiterten an der Restiakeit Thiers'.

Die dritte Republik ist von Anfang an freimaurerisch geswesen. Br.: Ernst Frymann sagt in seinem Buche: "Auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei" (S. 7): "Seit Mac Mahon sind alle Präsidenten der Republik der Loge nicht bloß eingegliedert, sondern tätige Agitatoren, die in den Logen eine mehr oder minder hervorragende Stellung eingenommen haben ... Ebenso gehören alle jene Männer, die in den Ministerien oder in wichtigen Staatsämtern eine Rolle spielen, der Freimaurerei an. Im allgemeinen bestommt in der französsischen Republik niemand ein wichtiges Amt, wenn er nicht von der Loge empfohlen ist."

Un den Vorbereitungen für den Ausbruch des Weltstrieges hatte die frangösische Freimaurerei zweifellos den



Eingang zur Loge Grand Orient de France (Paris, rue Cadet 16)

Vor dem auf Lenins Kosten durchgeführten Umbau



Ölgemälde aus dem Grand Orient de France, die französische Revolution als einen freis maurerischen Sieg über Thron und Altar vers herrlichend

(Zu Seite 251)

allergrößten Anteil. Und in Paris ließ man die berühmte Madame de Thèbes (eigentlich Savigny) bereits in ihrem jährlichen Almanach für das Jahr 1913 folgendes mahr sagen: "Derienige, der (in Ofterreich) jur Regierung bes stimmt ift (Frang Ferdinand), wird nicht regieren; regieren wird ein junger Mann, der vorläufig zur Regierung noch nicht bestimmt ist (Karl)." Die Sache hatte sich aber 1913 nicht machen lassen. Keineswegs entmutigt, ließ Madame de Thèbes im Almanach für 1914 drucken: "Das tragische Ereignis im öfferreichischen Kaiserhaus, das ich vorausges saat habe, ist swar noch nicht eingetreten, es wird aber gang bestimmt eintreten und zwar noch in der ersten Sälfte bes nächsten Jahres." Es trat auch am 28. Juni 1914 ein. Der Mordanschlag wurde durch die Bermittlung der Belarader Loge (Serbischer Großorient — f. Tafel 48) von froatischen Freimaurern ausgeführt. Zwei Jahre vorher schon sitierte ein gewisser Esma in der Revue internationale des Sociétés secrètes vom 15. September 1912 die Worte eines Schweizer hochgradmaurers über Frang Ferdinand: "Er ist ungewöhnlich hervorragend; schade, daß er vers urteilt ift! Er wird auf dem Wege jum Throne sterben."

Man kann sich hier nur fragen, wie denn die Freimaurerei es wagte, so offen ihre Pläne zu enthüllen? Der Grund das für ist einerseits, daß sie völlig sicher war, daß sie darum denen, die ihre Mitteilungen verstehen konnten, diese ohne weitere Sorge zukommen lassen durfte — die anderen verstanden sie ohnedies nicht, glaubten ihnen wenigstens nicht —, andererseits, daß dadurch die ausersehenen Opfer in ihrer Stimmung herabgedrückt, unsicher gemacht werden sollten: sie sahen sich einer Macht gegenüber, gegen die sie keine ausreichenden Mittel hatten.

In Italien war der wichtigste Freimaurerbund der der Carbonari, der "Kohlenbrenner". Man wollte ihn bis in das 4. Jahrhundert v. Chr., in die Zeit Philipps von Maze,

<sup>17</sup> Die Freimaurerei

donien, zurückverfolgen, der von Papst Alexander III. heilig gesprochene Graf Theobald von Brie (11. Jahrhundert) soll ihm angehört und König Frang I. von Frankreich ihm seis nen Schut versprochen haben — bis in die jungste Zeit wurde Theobald als Schutherr der Carbonari angesehen, und der Großmeister hatte bei den "Röhlerfesten" dem König Franz den ersten Trinkspruch auszubringen -, aber in Wirklichkeit ist der Carbonaribund erst seit etwa 1820 zu Bedeutung gelangt. Anfänglich waren auch Fürsten seine Mitglieder, so Ferdinand I. von Neavel und Sixilien und dessen Gemahlin Caroline Maria, die Tochter Maria Thes restas; diese wird sogar als Neubegründerin des Ordens angesehen. Die Loge hieß bei den Carbonari Baracca, "Hütte", die Anfangsgrade taten sehr katholisch, im zweiten Grade wurde sogar die Leidensgeschichte Christi symbolisch dargestellt, die höheren Grade waren atheistisch und gerade; zu satanistisch. Kaum irgendwo sonst in der Freimaurerei lechzte man so sehr nach Blut. Der Freimaurerschurz des Königs Murat von Neavel (siehe Tafel 18) bezeugt das. Das christliche I. N. R. I. erfährt hier die Deutung: Justum necare reges Italiae (Gerechte Sache ift es, Die Konige Italiens zu ermorden).

Mit Bezug auf die Carbonari fonnte Br.: Chiosson in seinem Vortrag in der Pariser Loge Solidarité 1907 sagen (Revue maçonnique, Juni 1907, Nr. 327, S. 89—95): "Die revolutionären Unternehmungen, die seit dem Jahre 1821 in Italien statisanden, waren alle das Werk der Freizmaurer." Der Bund, der bei der Neorganisation nur 30000 Mitglieder hatte, gewann im Jahre 1820 allein im Monat März 650000 neue Mitglieder. Sogar Geistliche und Mönche ließen sich aufnehmen, in Frankreich entstand eine Filiale mit 60000 Mitgliedern, die dort an allen revolutionären Umtrieden teilnahm. Garibaldi und Mazzini gehörten ihm an. Mazzini gründete 1834 die Verbindung Giovine Italia,

aus der die nationale Einheit Italiens hervorging. Er hatte den 33. Grad des schottischen Ritus inne, war Großmeister der italienischen Logen (Br.: Leopold Wolfgang, "Der uns sichtbare Tempel" 1906 S. 308).

Allgemein bekannt ist auch die Freimaurerhymne des Dichters Carducci, in welcher der Satan und der Umsturz zusammen mit der rächenden Kraft der Vernunft verherr; licht werden. Das Lied wurde bei der Enthüllung der Denkmäler für die Freimaurer Mazzini (1882) und Garibaldi (1893) und bei anderen Gelegenheiten unter Vorantragung eines schwarzen Banners mit dem Vilde Satans abge; sungen.

Bezeichnend für die italienische Freimaurerei ist die große Offenheit in ihrer Stellung ju den Königsmördern. König Ferdinand II. von Neapel war zum Tode verurteilt wors den; Fluablätter forderten auf, das Urteil zu vollziehen und setten 100000 Dukaten dafür aus. Darauf verübte 1858 der Soldat Agesilao Milano einen Mordanschlag, wurde aber ergriffen und hingerichtet. Als nun vier Jahre später Garibaldi in Neapel einzog, verschaffte er der Mutter des Attentäters eine Staatspension. Der spätere Ministerpräs sident Crispi, der in seiner Jugend selbst Bomben angefers tiat hatte, lobte öffentlich Milanos Tat, und der Erfte Groß; aufseher des italienischen Großorients, Filipperi, legte sich nach dem Ralender für Weltfreimaurerei von 1920 (S, 244) die Vornamen Agefilao Milano bei. Ein ähnlicher Rult wird mit dem Gudtiroler Wilhelm Oberdant (italienische Form des Namens: Oberdan) getrieben, der im Jahre 1882 in Triest ein Attentat auf Raiser Frang Josef I. versucht hatte und dafür hingerichtet wurde. Sofort nach dem Ums fturz gründete fich in Triest eine Loge mit seinem Namen, und die Überführung seiner Gebeine als eines Märtyrers der Irredenta wurde mit Genehmigung des Großorients zu einer großen Feier gemacht.

Der Eintritt Italiens in den Kreis der Ententemächte wurde insbesondere von den Logen betrieben und dann von ihnen aufs offenste gebilligt. Die beiden Gegner, Minister, präsident Giolitti und Generalstabschef Pollio, mußten weichen, der Halbjude Baron Sonnino und Salandra kamen an ihre Stelle. Pollio starb bald nach seiner Verzabschiedung. Der Faschismus und sein Haupt, Benito Mussolini, waren sich der Gefährlichteit der Freimaurerei von allem Anfang an bewußt und trasen die geeigneten Maßnahmen, sie völlig auszuschalten.

Nicht so abseits, wie es junächst scheint, steht Rugland. Schon an der französischen Revolution von 1789 nahm, wie erwähnt, ein Ruffe als Abgesandter teil. Rußland selbst war mit der Freimaurerei und mit westlichen Freimaurern längst durchsett. Diejenigen, die von Freimaurerei schon vor 1717 fprechen, feben in Peter dem Großen den Begruns der der ruffischen Maurerei. Während der Regierung der Nachfolgerin Peters, der Zarin Anna Iwanowna, im Jahre 1736, ernannte der englische Großmeister, Lord Lovel in London, den Rapitan John Philips jum Provinzials großmeister in Rugland. Es muß demnach zu der Zeit ichon ein, wenn auch noch dunnes Logennet in Rußland vorhans den gewesen sein. Im Jahre 1743, schon unter Elisabeth, der Tochter Peters, wurde die Petersburger Loge unter: drückt und diejenigen, "welche sie fortsetzen würden, mit Sklaverei bedroht" ("Bauhütte", 1909, Nr. 5, S. 34). Doch gründet 1750 der dänische Gesandte F. Malkahn eine neue Loge, die "jum Schweigen".

Bei dem Thronwechsel vom Jahre 1762 scheint die Freismaurerei schon eine Rolle gespielt zu haben. Es handelt sich um Peter III. aus dem Hause HolsteinsGottorp, den Enkel Peters des Großen. Peter III. hatte sofort nach seiner Throns besteigung mit Friedrich II. Frieden geschlossen; das soll die englischen Maurer zu seinen Feinden gemacht haben.

Sie beschlossen, ihn aus dem Wege zu räumen. Der bes rüchtigte Graf Saint Germain befand sich damals felbst in Rukland und konnte den Palastumsturz persönlich leiten. Das behauptet Br .: Longinow in seiner Schrift "Nowis fow und die Mostauer Martinisten" (Mostau, 1867). Durch die Ermordung Peters III. fam die Anhalt-Zerbsterin Ras tharina II. als Alleinherrscherin auf den Zarenthron. Katharina folgte zu Anfang völlig den freimaurerischen Grundfäten der humanität; sie ließ nach einem besonderen Wahlinstemeine Ständeversammlung einberufen und schrieb selbst dafür 1767 einen Nakas (Instruktion) in freimaures rischem Geiste. Aber den verworrenen mystischen Richtungen war sie feind. Der Schwindler Cagliostro erreichte bei ihr nichts, ja, die Raiserin machte ihn ebenso wie das System des Obersten P. J. von Mellissina, das 1765 in Petersburg eine Loge begründete, eine sogenannte "Philadelphische Gesellschaft" — in Moskau gliederte sich ein Evin-Club (wohl von Eva) an, aber das Snstem erlosch alsbald -, in einem eigenen Vamphlet lächerlich. Polizeiliche Maßnah: men erfolgten zunächst nicht. Zu Katharinas Zeit sollen in Rußland 145 Logen bestanden und soll es nach der Ver: sicherung des Hofrates Reinbeck in Petersburg fast keinen Menschen gegeben haben, der nicht Freimaurer war. Sogar Bediente und hausangestellte machten es den herrschaften nach und gründeten ihre Logen. Im Jahre 1782 wurde auf dem Freimaurerkongreß in Wilhelmsbad Rußland als die achte Proving erklärt und im nächsten Jahre die erste freis maurerische Geheimdruderei errichtet. Bei dem Sturm auf die Bastille in Paris und den folgenden Ereignissen waren außer Rutusow noch mehrere andere Russen beteiligt, so vor allem die Brüder Fürsten Golignn, und ein Luwton (Sohn eines Freimaurers), Stroganow, der mit seinem Lehrer, dem Anarchisten Romm, damals in Paris lebte, vertrat im Nationalkonvent ein Mandat der Jakobiner. (Vgl. haus

mont, Culture française en Russie, S. 172.) Die französsische Revolution ließ Katharina II. aufhorchen. Es fam in der Folge zu Prozessen gegen den sonst belanglosen Schriftsteller Radischtschew wegen seines (von Arthur Luther 1922 übersetzen) Buches "Reise von St. Petersburg nach Woskau" und gegen den Martinisten und Rosenkreuzer Nowikow, den Besitzer einer Druckerei, die gefährliche aufstlärende Schriften verbreitete; beide wurden verurteilt, der erste zur Verbannung nach Sibirien, der andere zu Festungsshaft. Zu Ansang des Jahres 1794 ließ Katharina alle Logen schließen.

Paul I., der ihr 1796 folgte, war felbst Freimaurer. Selts sam ift, daß er am 16. Dezember 1798 die Bürde eines Großmeisters des Malteserordens übernahm, was sich mit der Freimaurerei schlecht vereinbaren läßt. Möglich, daß er aus Opposition gegen Ratharina in der Jugend am Logens treiben teilnahm und dann austrat. Das Logenverbot hob er iedenfalls auf, die verurteilten Freimaurer begnadigte er. Gleichwohl fiel er am 11. (23.) März 1801 von der Hand der Freimaurer Fürst Jaschwill, Argamakow, Graf Zubow. Der Führer der Verschwörung war Graf Peter Ludwig Pahlen, damals Ministerpräsident, Minister des Außeren. Oberpolizeiminister und Militärgouverneur von Peters, burg. Auch der Sohn Pauls, der spätere Zar Alexander. nahm an der Verschwörung teil. Gelenkt wurde sie aus der englischen Botschaft, und ein englisches Kriegsschiff lag in der Newa dicht vor dem Michailschen Schlosse vor Anker, um, wenn der Plan mißlang, die Teilnehmer in Sicherheit zu bringen. England hatte Urfache, gegen Paul aufgebracht au sein, weil er 1800 den au ihm gekommenen indischen Radias Hilfe versprochen hatte. Dreißig Tage, nachdem er den Befehl unterzeichnet hatte, daß 20000 Kosaken nach Indien zu geben hätten, wurde er erdroffelt und fein Leich; nam danach verstümmelt.

Alexander I. war ebenfalls Freimaurer. Schon 1803 gestattete er offiziell die Wiedereröffnung der Logen. Er neigte febr ju Myftit. Gine Zeitlang ftand er unter bem Einfluß des polnischen Mystifers und englischen Logenbrus ders Fürst Chartornffi, dann wieder unter dem der Baronin Krüdener. Die Werke von Jung/Stilling wurden übersett. Neben mustischen Logen, in denen ein Labsin, Berausgeber eines "Zionsboten" und Propagator der Erbauung eines neuen Salomotempels, wirkte, entstanden auch revolutios näre wie die "Zu den drei Tugenden". Nach altschwedischem Snstem arbeiteten die Logen "Alexander jum gefrönten Pelikan" (seit 1804), "Elisabeth zur Tugend" (seit 1809) und in deutscher Sprache "Peter zur Wahrheit". In fransösischer Sprache (und in frangösischem Sinne) arbeiteten seit 1811 die Loge Les Amis réunis und seit 1812 die Loge "Palästina". Nach dem Feldzug gegen Napoleon entstan: den die Logen "Isis" in Neval — nach altenglischem Spe stem und in deutscher Sprache, eigentlich nur Erneuerung einer alten Loge —, und "Neptun zur Hoffnung" in Kronstadt. Diese aber war nur Deckmantel für die aktivrevos lutionäre Loge "Harpokrates". Jest jedoch wendete sich Alexander von der Freimaurerei ab. Er gab junächst feine offizielle Erlaubnis zur Gründung von Logen mehr, wollte aber "durch die Finger sehen" —, so sagte er 1816 zu Tor: masow, dem Meister vom Stuhle der eben gegründeten Moskauer Loge. Auf dem Monarchenkongreß in Verona wurden ihm dann von Metternich und Haugwiß die Augen geöffnet. Mit dem Ukas vom 1. August 1822 verbot er fämtliche Freimaurerlogen in Rußland.

Die Logen bestanden im Geheimen weiter fort. Auf einem Kongreß in Kiew im Jahre 1823 wurde die erste russische Revolution beschlossen. Zwei Jahre später, als die Bersschwörer ihre letzte Zusammenkunft hatten, wurden sie beslauscht, der Zar erhielt den genauen Bericht darüber am

10. (22.) November, neun Tage später, am 19. November (1. Dezember) 1825 starb Alexander, offiziel am Krimschen Fieber. Neuerdings wurde behauptet — so von Fürst Bars jatinstij (1912) und von P. N. Krupienstij (1927) —, daß er noch neununddreißig Jahre als Einsiedler Fedor Kosmitsch gelebt und noch die Erfüllung seines Lieblingswunssches, die Aushebung der Leibeigenschaft (1861), erlebt habe.

Nikolaus I., der Bruder Alexanders, bestieg den Thron unter dem Kanonendonner des Defabristen/Aufstandes von 1825. Dieser Putsch der "Dezemberlinge" war die erste russe sche Revolution und wird als solche von den Freimaurern und ihren Varteien verherrlicht. Die Verschwörer waren zumeist Gardeoffiziere, von 121 Angeflagten waren 27 Freis maurer, die sich 1814/15 in Frankreich mit revolutionären Ideen erfüllt hatten. Der Putsch brach zu früh aus, konnte niedergeschlagen werden. Auch der Dichter Br.: Alerander Puschkin hätte teilnehmen sollen, aber ein Sase, der ihm bei der Ausfahrt über den Weg lief, veranlaßte ihn, wege aubleiben. Künf der Verschwörer wurden gehenkt, die andes ren nach Sibirien verbannt. Die Untersuchung führte Br .:. M. Speranstn; er hatte ihrer gehn zum Tode verurteilen lassen wollen, sei es, daß er den zu frühen Losbruch freis maurerisch bestrafen, sei es, daß er Nikolaus in den Ruf der Grausamkeit bringen wollte. Unter den Gehenkten war der Dichter Br .. Anlejew. Der Freimaurer Chamisso über, sette sein Gedicht Woinarowski und widmete einem ans deren der Verschwörer, dem nach Sibirien verbannten Br .: Bestuschew, ein sich daranschließendes. Juden hatten sich an dem Putsche nicht beteiligt, doch hatte ein Vertreter der Juden, Gregor Perez, mit den Verschwörern eine Bespres dung, wonach, wenn der Umfturg gelang, den Juden die Gleichberechtigung gewährt werden follte. (Bgl. Br .: Leo Deutsch, "Die Rolle der Juden in der russischen Revolution", 1923, S. 14.)

Nifolaus I. bekämpfte mit aller Macht die revolutionären Bestrebungen, so daß er dafür den Ehrennamen "der Gensedarm von Europa" bekam. Die polnische Revolution von 1830/31, an der selbst nach dem Br. Senne am Rhyn ("Buch der Mysterien", S. 307) "geheime Gesellschaften beteiligt" waren, die ungarische von 1848/49 wurden von ihm niedergeschlagen. Freimaurerarbeit scheint auch der Krimzkrieg gewesen zu sein, nach dessen sür Außland unz glücklichem Ausgang Nikolaus plözlich starb (1856). Manche behaupten, er habe sich von seinem Leibarzt Gift reichen lassen, weil er die Schande nicht überleben wollte, andere, dieser sei ein getauster Jude, namens Mandt, gewesen und habe ihn im Austrag der geheimen Oberen vergiftet.

Nitolaus' I. Sohn und Nachfolger, Alexander II., ge, nannt der Befreier, der im Jahre 1861 die Leibeigenschaft aufhob und - gegen die Interessen der Gutsbesiger, wie man hervorheben muß — auf der Grundlage der patriars chalischetommunistischen Dorfgemeinde, des "Mir", den Bauern Bodenbesit gab, der 1864 eine Gerichtsprozes, ordnung zum Gesetze machte, die damals moderner war als alle übrigen in Europa, hatte sieben Unschläge auf sein Leben zu bestehen und fiel dem achten, dem der Juden Lies bermann, Zudermann und Goldmann, am 1. (13.) Märk 1881 jum Opfer. Er wurde auf der Fahrt durch St. Peters, burg von Onnamitbomben gerriffen. Sein Verbrechen mar, daß er die von Geheimbunden angestiftete Revolution in Polen von 1863 und die nihilistischen Umtriebe von 1879 unterdrückte. Bezeichnend ift, daß einer der Attentäter. Hartmann, der 1879 den kaiserlichen Zug in die Luft svenate, von Frankreich, wohin er entkommen war, als Freimaurer nicht ausgeliefert wurde; man ließ ihn nach England flüchten. Die Attentäter waren bis auf die drei genannten, fast durchweg Nichtjuden.

Alexanders II. Sohn und Nachfolger, Alexander III.,

mit dem Beinamen "der Friedensstifter", soll — 1894 eines natürlichen Lodes gestorben sein. In seiner Zeit ars beitete in Rußland weniger die Freimaurerei als die jüdische Geheimregierung, der Rahal. Und da enthüllt das Buch des Juden Edgar Saltus "Die kaiserliche Orgie", das 1920 in Neupork erschien, also zu einer Zeit, als man schon ganz offen sprechen durfte, auf S. 212—215, daß auch dieser Bar von Juden ermordet wurde. Saltus ergählt, wie man, während in den Kirchen Messen gelesen wurden, "in geheis men Snnagogen Lichter anzündete und wie man dort die große Schamat (Beschwörung) im Namen deffen las, der gesagt hat: "Ich bin, der da ist und der sein wird". Man bes schwor die Rabbiner, die Verfluchungen zu wiederholen. man schickte zu seinem Gotte Gebete, damit er alle Schickale schläge auf den Zaren herabsende". Saltus nennt die Ere frankung des Zaren eine Erkältung, die Arzte nennen fie die Brightsche Krankheit. Da ließ man aus Moskau den berühmten Arzt Zacharfin, einen getauften Juden, kommen, und der brachte ihm das tödliche Gift bei. Schon in Todes, ahnungen fragte der Zar den Arkt, den er nicht mehr ers fannte: "Wer sind Sie?" Zacharjin raunte, ju ihm binabe gebeugt: "Ich bin ein Jude." "Gin Jude?!" schrie ber Sterbende entsett. Zacharjin wandte sich zu der Zarin und dem Oberprofurator des Heiligen Synods, Pobjedonos sew, die anwesend waren, und sagte ruhig: "Seine Majestät fiebert." Wieder beugte er sich ju dem Zaren und flüsterte: "Sie find jum Untergange verurteilt!" Der Zar wollte auf schreien, aber das Gift tat seine Wirfung. Saltus faat: "Die Beschwörung hatte gewirft, Ifrael hatte gesiegt, wo der Terror erfolglos gewesen war." Er fügt hinzu, aus Sohn habe Zacharjin danach den ihm verliehenen Alexander Newstyedrden angenommen.

Unter Nikolaus II., dem Märtyrer, wie man ihn nennen darf, blieb die Freimaurerei in Rufland verboten, aber sie

und die jüdische Gebeimorganisation wirkten weiter und erreichten jest das Ziel ihrer Bestrebungen bis zum letten. Die drei wichtigsten Berater des Zaren, Witte, Iswolftn und Sasonow, Witte mit einer Judin verheiratet, waren Freimaurer. Sie lenkten die Geschicke Ruglands nach den Logenbefehlen. Aber als Witte 1915 starb, tauchte das Ges rücht auf, er sei von der Loge beseitigt worden, weil sie bes fürchtete, er könne in seinen Memoiren aus der Schule plaudern. Iswolfty gehörte der frangösischen Maurerei an und half den Krieg in Paris vorbereiten; bei deffen Aus: bruch rief er: "C'est ma guerre!" Sasonow war englischer Maurer; Georg V. soll ihn persönlich aufgenommen haben (heise, "Offultes Logentum"). Alle drei taten alles, um es au keiner Verständigung mit Deutschland kommen au laffen. Die doch bei den freundschaftlichen Beziehungen zwischen Bar Nitolaus II. und Raifer Wilhelm II. fich leicht genug hatte berstellen lassen.

Die Revolution in Rußland, die schon 1823 beschlossen worden war, wurde auf dem Freimaurerkongreß von Mals maison im Jahre 1904 neuerdings besprochen. An diesem nahm auch lenin, als Bruder der Schweizer Loge Art et Travail dem frangosischen Drient untergeordnet, teil, und als am 13. Oktober 1905 in Petersburg der erste Arbeiter, rat — ungesetlich — fonstituiert wurde, erschien als deffen Prasident der Jude Leo Trostne Bronstein. Wie sicher man damals des Erfolges war, bezeugt die Tatsache, daß man in Jekaterinoslaw die hunde am halsband jum Spott orthos dore Tauffreuze tragen ließ. Diese Revolution gelang nicht. Das Jahr darauf ließ man, mit Spefulation auf die mystis schen Neigungen des Zaren und seiner Gemablin, der aes borenen Pringessin Alice von Sessens Darmstadt, da freis maurerische Logen verboten waren, martinistische gründen, indem man vorgab, diese seien antifreimaurerisch gerichtet. Der berühmte Papus (Dr. Gerard Encausse), der Groß,

meister aller martinistischen Logen, kam selbst zum Zaren und wußte ihn auf geschickte Weise günstig zu stimmen und für den Martinismus zu interessieren.

Wer den Untergang des Zarentums betrieb, erhellt aus der Tatsache, daß alle Hauptvertreter der sogenannten proposisorischen Regierung von 1917 Freimaurer waren: der Präsident Fürst Lwow, Großmeister der damals noch gescheimen russischen Maurerei, die Minister Miljukow, Restensch und Gutschkow. Wieder ein bezeichnender Zug: Trosth befand sich damals in Amerika. Als ihm die engslische Regierung die Durchreise verweigern wollte, trat in London Br.: Sasonow, der Zarist, für ihn ein: man solle doch dem hochverdienten Volkssührer die Durchreise nicht verwehren! Bekannslich hat man auch von Deutschland aus Lenin und seinen Genossen die Durchreise ermöglicht.

Acht Wonate nach dem Umsturz übernahm der Bol; schewismus die Herrschaft in Rußland. Offiziell lehnt die Sowjetregierung die Freimaurerei als bürgerliche Insstitution ab, bezeichnend sind jedoch die Unterhandlungen, die sie mit dem vormussolinischen Italien führte, als sie dieses Land für den Kommunismus zu gewinnen hoffte. Die Italiener willigten damals in die 21 Bedingungen, die ihnen der Sowjet vorlegte, ein, verlangten jedoch eine 22. Klausel: daß fein einziger Kommunist Freimaurer sein dürse. Br.: Kolarow, ein Bulgare, der als Zwischenhändsler und Vertrauensperson Moskaus fungierte, machte dazu ein süßfaures Gesicht, sagte zu — und die Verhandlungen wurden abgebrochen.

Das scheußlichste Verbrechen des Volschewismus ist wohl die Ermordung der Zarenfamilie in Jefaterindurg. Das mysteriöse Dunkel, das man von gewisser Seite darüber verbreiten möchte, ist aufgehellt. Man hat den telegraphisschen Vericht der Mörder nach Moskan, "sie hätten den von Jankel Swerdlow unterzeichneten Vefehl" ausgeführt. Dies

ser Bericht wurde von dem englischen General Knor, dem Vertreter der englischen Regierung in Omsk, durch das englische "Weißbuch" im April 1919 dem englischen Parlas ment vorgelegt. Die Ermordung des Zaren wurde insbes sondere von den Juden Wainin und Safarow betrieben, Die mit Lenin zusammen im plombierten Wagen durch Deutschland gereist waren. Da man annehmen mochte, Ruffen, wenn auch Bolschewifen, würden zu der Tat nicht zu haben sein, ersette man die russische Wache durch gehn Letten und drei Juden. Den Zaren und den Thronfolger ermordete der Jude Jankel Jurowsky, ein ehemaliger Uhr: macher und heilgehilfe, der nachher als Villenbesiter in Konstantinopel sich niederlassen konnte. Der gangen Zarens familie wurden die Köpfe abgeschnitten und diese dann in Spiritus nach Mostau gesendet jum Beweis, daß der Bes fehl richtig vollzogen war.

Rite Écossais Ancien et Accepté



Ordo ab chao Sup. ... Cons. ... pour la France et ses dépendences Das Zeichen des Höchsten Rates des Französischen Große Drients auf freimaurerischen Urfunden (Schottischer Ritus)

## Die Freimaurerei in Deutschland und Ofterreich-Ungarn

In Deutschland und Offerreichellngarn ift die Freimaus rerei ebensowenig Eigengewächs wie in den romanischen Staaten und in Rugland. Die deutschen Bauhütten, die an Tüchtigkeit ihrer Arbeiter und an Organisationen vorbildlich waren, führten nicht unmittelbar zu Logen. Die Freimaurerei wurde aus der Fremde übernommen, und nur zu einem geringen Teile wurzelte sie sich in dem Maße ein, wie die frangösische es tat, zum hauptteile blieb sie ein Fremdaewächs. Es ift zwar unverfennbar, daß auch die in Deutschland heimisch gewordene Freimaurerei noch ihren Ursprung verriet, aber es erscheint doch zu weitgehend, den besten Männern des deutschen Volkes, die doch vielfach der Freimaurerei angehörten und fich dazu offen befannten, bewußten oder unbewußten Verrat am Volfe jugutrauen oder gar sie dessen zu bezichtigen. Bis in sehr nahe Zeit hat man vielmehr jene Männer, deren treueste Liebe jum deuts schen Volke sich zudem sehr häufig in ihrem ganzen Wirken bes fundet, als durchaus gutgläubig anzusehen, und der Beispiele find darum nicht wenige, daß folch ein Mann die Loge verließ, sie "decte", wenn er an deren Haltung zu zweifeln begann. Die deutsche Freimaurerei war zudem durchaus feine Eins heit, sie schied sich deutlich in mindestens zwei Gruppen, deren eine, die der "altpreußischen" Logen, war offiziell und in ihren Mitgliedern vaterländisch gefinnt, "arbeitete" nur sehr wenig politisch, widmete sich allein, und das oft in großzügiger Weise, der Pflege der Wohltätigfeit und hatte im übrigen ihren eigentliche Zweck in geistiger Geselligkeit und in der Förderung und Beförderung der Mitglieder. Diese Gruppe war von judischen Ginflussen so gut wie völlig frei. So nannte man sie denn auch "weiße" Logen im Gegensat zu den fehr fart durchiudeten "schwarzen"

Logen, den "humanitären", die die zweite Gruppe bildeten. Diese Gruppe war international eingestellt, hatte Verbins dung mit dem Ausland, empfing zweifellos von dort Weissungen und war vor dem Weltkrieg als Gesamtheit, wenn auch nicht in jedem einzelnen Mitgliede, gegenvölkisch gesrichtet.

Schon im Jahre 1643, also mehr als siebzig Jahre vor der Konstituierung der englischen Logen, wurde in Hamburg eine "Deutsche Sozietät", die auch "Brüderschaft zu den brei Rosen" hieß, durch den Dichter und Sprachreiniger Philipp von Zesen gegründet; später gehörte ihr der Dichter Barthold heinrich von Brockes an. Diese "Deutsche So, zietät" wich aber der Freimaurerei, die am 6. Dezember 1737 in Hamburg die erste Loge englischer Lehrart unter dem Ramen Société des acceptés Maçons libres de la ville de Hambourg eröffnete. Auch Brockes wurde da Mits alied. Diese Loge, auch "Absolom" geheißen, nahm, wie bereits aesaat, den Kronprinzen Friedrich von Preußen in die Freimaurerei auf und gewann ihr dadurch den Schut des Königs selbst. Friedrich veranlaßte denn auch aleich nach seiner Thronbesteigung die Gründung der ersten preus Bischen Freimaurerloge in Berlin, benannt Aux trois Globes, die sich dann im Jahre 1744 zu der "Großen Nationals Mutterloge zu den drei Weltkugeln" entwickelte. Nach Gaes dide (S. 198) hatte schon vorher eine Loge "ganz im Stillen" bestanden. Der König übernahm selbst das Amt des Groß: meisters und hielt die erfte Loge in Berlin am 19. Juni 1740 ab. (Siehe Tafel 8.) Sein Logenschwert wurde in der Loge "Zu den drei Weltkugeln", sein hammer im Freis maurermuseum der Großloge "Zur Sonne" in Banreuth verwahrt. Eine Maurerei gegnerischer Richtung begründete damals in Preußen der früher fursächsische Kabinetts, minister Graf Ernst Christoph von Manteuffel, der seit der Mitte der 1740er Jahre in Berlin als Wissenschaftler lebte

und auch dem Kronpringen befannt mar. Er gehörte der templerischetatholischen Richtung an im Gegensatz zu ber englischehumanitären Friedrichs. Manteuffels Loge, schon im Jahre 1738 oder 1739 in Berlin gegründet, nannte fich Confrèrie des Franc-Maçons; ihr Abzeichen war die Relle. Der König erkannte Manteuffels Berbindung mit dem sächsschen Minister Brühl und verwies ihn als Spion und Agenten seiner Feinde des Landes (Br.: Ludwig Reller. "Die Freimaurerei", S. 59).

Friedrichs des Großen Interesse für die Freimaurerei erfaltete mit der Zeit. Er soll die Freimaurerei "ein großes Nichts" genannt haben, was nach freimaurerischen Schrifs ten sich nicht beweisen läßt, und Friedrich August von Brauns schweigekuneburg berichtet an seinen Dheim, den Bergog Ferdinand, über den König: "Wenn er nur die Freimaures rei nennt, gerät er in Zorn und hat Aufwallungen." Anders seits schrieb er noch am 14. Februar 1777, als er längst nicht mehr in den Logen erschien, einen Dankbrief an die Loge Royal York für die Überreichung der Reden, die anläglich seines Geburtstages in der Loge gehalten wor den waren. Dieser ist jedoch lediglich als Höflichkeit zu bes werten. Näheres siehe im "hammer" 812 und 813.

Von Friedrich dem Großen an waren die preußischen Könige entweder selbst Großmeister der Logen ihrer Rich, tung oder gaben ihnen einen Prinzen als Großmeister.

Aus der Geschichte der deutschen Freimaurerei sind hier nur einige Momente hervorzuheben. Im Jahre 1752 wurde vom Meister vom Stuhle der Loge "Zu den drei Welt; fugeln" in Berlin eine Loge Aux trois Colombes einges richtet, die hauptsächlich aus frangösischen Brüdern bes stand. ("Allgemeines Handbuch", S. 104 ff.) Als aber in ihr am 27. Juli 1765 dem Prinzen Eduard August, Bergog von Port und Albany, dem Bruder des englischen Königs, Georgs III., "das Licht erteilt" wurde, anderte die Loge



König Eduard VII. von England (noch als Prinz von Wales) in seiner Amtsbekleidung als Großwürdenträger der Freimaurerei

Nach dem Bild im Grand Orient de France (Zu Seite 250)

in Freimaurerbekleidung Kaiser Wilhelm I.



Nach Olgemälden in der Loge »Zum treuen Herzen« in Straßburg i. E. (Zu Seite 283ff.)

Kaiser Friedrich

im Freimaurer: Meister: Ornat

ihren Namen in Royal York de l'amitié. Zwei Jahre das nach erhielt sie von der Großloge in London eine Konstitution und trennte fich ein Jahr später von der Mutterloge; am 11. Juli 1798 erklärte fie fich als felbständige Großloge unter dem Namen "Royal Port jur Freundschaft", wurde aber junächst von den zwei anderen Großlogen nicht aner: fannt. Mit dem Ausbruch des Weltfrieges legte fie den enalischen Teil ihres Namens ab und nannte sich von da an allein "Zur Freundschaft". Die zweite Großloge war die im Jahre 1770 durch den General/Stabsmeditus Jo, bann Wilhelm von Zinnendorf (eigentlich Ellermann) ges gründete "Große Landesloge der Freimaurer von Deutsche land". Anlag hierzu hatte gegeben, daß die Großloge "Zu den drei Weltkugeln" 1766 gur "striften Observanz" über: getreten mar, somit das Snstem der "unbekannten Oberen" angenommen hatte und danach politischen Ginflussen er: legen war (Wittefind, "Die altpreußischen Logen und ihre Stellung gur gesamten Freimaurerei", Berlin, 1924. Bers lag E. Brüdmann). Diese Loge erhielt erst am 30. Nos vember 1773 von London ihre Konstitution, diese ward aber 1788 gurudgenommen. Daraufhin erteilte der König, Friedrich Wilhelm II., der Loge das "Proteftorium" (1789).

Unter König Friedrich Wilhelm III. (1797—1840) spielen sich wichtige Vorgange in der deutschen Freimaurerei ab. Der König war vorerst nicht Freimaurer, erließ sogar im Jahre 1798 ein Editt betreffend die "Berhütung und Bes strafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachteilig werden können". Daß dieses Edift auf die drei altvreußischen Logen feine Anwendung fand, verdankte die Freimaurerei dem Grafen von Saugwiß, der damals überzeugter Freimaurer war und hohe Grade innes hatte.

In der inneren Geschichte der Freimaurerei altpreußischer 18 Die Freimaurerei

Richtung ist in dieser Zeit das Wirken des genialen Deutsche Ungarn Ignas Aurelius Fegler von Bedeutung. Fegler war von Jesuiten erzogen worden, in den Kapuzinerorden eingetreten, Dr. theol. und Professor der theologischen Fafultät in Lemberg. Dort trat er 1783 in die Freimaurerei ein, in die Loge "Phönir zur runden Tafel". Sein Trauers spiel "Sidnen" brachte ihm die Anschuldigung der Gotte losiateit; er mußte sein Amt niederlegen, floh nach Deutsche land, wurde dort Protestant und, in seiner Arbeitstraft er: kannt, von der Loge Royal York, der er durch Affiliation beigetreten war, mit der Reform ihres Systems beauftragt. Im Juni 1796 war er aufgenommen worden, im Dezems ber leate er bereits seine Vorschläge vor, und schon jest wurde ein Teil davon durchgeführt. In den Jahren 1797 bis 1802 war Regler Deputierter Großmeister der Loge. Sein Bestreben ging dahin, die hochgrade und die Ges beimnisträmerei im Logenwesen zu beseitigen; er erklärte das für mystischen Tand, törichte Eitelkeit und Geldmaches rei. Aber es gelang ihm nicht, so, wie er wollte, reinen Tisch zu machen. Das von ihm reformierte Ritual trägt noch heute den Namen "Feßlersches Snstem". Darin sind die höheren Grade in Erkenntnisstufen umgewandelt. Deren jeder geht eine Einweihung voraus. Das verbesserte Ritual wurde eben in der Nacht vom 18. jum 19. Jahrhundert eingeführt. Fegler entwickelte zu jener Zeit eine erstaunliche Tätigkeit. Unter anderem schrieb er eine vollständige Ges schichte der Freimaurerei, die aber nicht im Druck veröffents licht, sondern nur in Abschriften (jede für 360 Mark, eine

<sup>1</sup> Feßler, "Rüdblide auf meine 70 jährige Pilgerschaft", Breslau 1826, 2. Aufl., Leipzig 1851; bers., "Rüdblide auf die letzten sechs Jahre meiner Logentätigkeit", Freiberg, 1805. Die Korrespondenz Fichtes mit Feßler ist auszugsweise (also, was in prosane hände gestaten durste), abgedruckt im "Allgemeinen handbuch der Freimausterei", Bd. I. S. 341—48.

für damals sehr hohe Summe) an "Logen und sehr rechtliche Brüder" abgegeben wurde (Gaedice, S. 183).

Aber Fegler mußte das tragische Schickfal erleben, daß die Loge ihn ausschloß. Er meinte in bezug darauf, daß dies wohl das "endliche Los aller Köpfe" in dieser Loge sein werde. Er ging dann nach Rußland, schloß sich eine Zeitlang den herrnhutern an und farb im Jahre 1839 in St. Peters, burg als Generalsuperintendent und Kirchenrat der luthes rischen Gemeinde.

Die Befreiungskeit kählte eine Reihe der hervorragendften Manner, Die Freimaurer waren: Freiherr vom Stein, hars denberg, Wilhelm von humboldt, Blücher, Scharnhorst, Gneisenau, Bonen, Fichte, Theodor Körner, Ernst Moris Urndt. Friedrich Rudert, Mar von Schenkendorf, heinrich von Kleist.

Fast jeder der genannten Männer erlebte — ähnlich wie Friedrich der Große — in der Loge mannigfache Enttaus ichungen. Blücher, schon 1782 aufgenommen u. zw. zu Stargard in die Loge "Augusta jur goldenen Krone", faßte seine Erlebnisse in die Worte jusammen: "Ich hätte nicht gedacht, daß es in den Logen , so ville gemeine Ludersch' gibt." Fichte war 1794 zu Rudolstadt in die Loge "Günther jum stehenden Löwen" aufgenommen, aber schon im Juli 1800 trat er in Unwillen aus dem Bunde aus. Stein, seit 1777 oder 1778 Freimaurer, war so wenig eifrig als Logenbruder, daß er nur bis jum 3 ° fam. "Über Steins weitere maurerische Laufbahn ist einstweilen nichts bekannts geworden", schreibt das "handbuch" (IV, S. 427). Scharn; horft brachte es gar nur bis jum 20. Eneifenau, Blüchers Generalstabschef als Nachfolger Scharnhorsts, scheint es auch nicht weiter gebracht zu haben. Nach seinen Erfolgen im Jahre 1813 verliehen ihm die Brüder die Ehrenmits aliedschaft (Lenhoff:Posner, S. 612). Dagegen stand Har; benberg (1750—1822) stark unter freimaurerischen (und

auch jüdischen) Einflüssen. Schon mit zweiundzwanzig Jahe ren trat er dem hundschen Templerherrensystem mit den unbekannten Obern bei, mit achtundzwanzig Jahren war er Meister vom Stuhl der hannoverschen Loge "Zum weißen Pferd". Im Jahr 1807 wurde er Minister des Aus, wärtigen in der Nachfolge des Br .. haugwiß. Die preus Bische Freimaurerei verdankte Sardenberg, daß sie nicht schon damals verboten wurde. Friedrich Wilhelm III. lehnte auf dem Monarchenkongreß zu Verona im Jahre 1822 gegen alle Warnungen eben desselben haugwis und besonders Metternichs es ab, das Verbot zu erlassen. Das Urteil über die Stein/hardenbergschen Reformen ift hauptsächlich des/ halb so swiespältig, weil Hardenberg im freimaurerische liberalistischen Sinne die Gedanken Steins verfälschte. Selbst im Brochausschen Konversations, Lexifon der Aus, aabe vor dem Umbruch (1931, VIII, S. 175) las man: "Allerdings stand die Reformpolitik Hardenbergs in einem tiefen inneren Gegensatz zu der Steins; sie trug einen freis handlerischeliberalen Charafter im Sinne der Aufflarung, der Lehre Adam Smiths und der politischen Ideen der französischen Revolution; sie ging viel radikaler gegen die ständische forporativen Grundlagen des alten Staatslebens vor, als es Stein gewollt hatte, der dann auch von seinem Eril aus die Reformen Sardenberas ablehnend fritisierte." hardenberg auch war es, der den Juden im Jahr 1812 staatsbürgerliche Rechte verlieh. Metternich gegenüber ver: trat er 1815 Preußens Interessen nicht so, wie es notwens dig war. Er hat Preußens und somit Deutschlands Ents widelung um hundert Jahre aufgehalten.

Bon den Klassifern maren Freimaurer Wieland, Lessing, herder und Goethe. Schiller dagegen war nicht Freimaurer, obwohl sein "Lied an die Freude", 1785 geschaffen, mit dem freimaurerischen Gedanken des Welt: bürgertums übereinstimmt und fehr bald zu einem Lieb,

lingsgedicht der Logenbrüder wurde:

Seid umschlungen, Millionen! Diesen Ruß der ganzen Welt.

Ja, aus dem Zusammenhang losgelöst, konnte die Zeile "Alle Menschen werden Brüder" geradezu als Programm der Freimaurerei aufgefaßt werden. Der Freimaurer Beet; hoven ließ das "Lied an die Freude" im Schlußteil seiner "Neunten" als Triumphlied singen. Mehrsach trugen deut; sche Logen den Namen "Schiller". Der Dichter selbst aber wollte gerade das "Lied an die Freude" von der endgültigen Ausgabe seiner Sedichte, die er in seiner letzten Zeit vor; bereitete, ausschließen. Über Goethes freimaurerische Lieder urteilte er am 18. Februar 1802 in einem Brief an Br.: Christian Körner, Theodor Körners Vater, wenig günstig. Er schried: "... man ist immer in Sefahr, in den Ton der Freimäurerlieder zu verfallen, der (mit Erlaubnist zu sagen) der heilloseste von allen ist. So hat Goethe selbst einige platte Sachen bei dieser Gelegenheit ausgehen lassen."

über Gnethe, auf deffen Logenzugehörigfeit die Freis maurerei besonders stolk war, sei etwas ausführlicher ges sprochen. Schon der Fünfzehnjährige bewarb sich um die Aufnahme in die logenähnliche "Arkadische Gesellschaft zu Philandria", ward aber von den gleichaltrigen Mitgliedern der Gesellschaft "als moralisch nicht geeignet" abgewiesen. Im Jahre 1772 ließ sich Goethe, damals dreiundzwanzigs jährig, ju Beblar in eine "Rittergesellschaft" aufnehmen, die Logenbräuche hatte. Er gedenkt ihrer lächelnd in "Dich, tung und Wahrheit". In Weimar fließ Goethe, als er vom herzog zum Staatsdienst herangezogen wurde, auf heftigen Widerstand bei den alteren Beamten, die jum Teil Freis maurer waren. Der damalige Meister vom Stuhl der Loge "Amalia", der wirkliche Geheime Rat Jakob Friedrich von Fritsch, wollte wegen Goethes Ernennung jum Geheimen Rat sogar von seinem Amte zurücktreten. Gerade an Fritsch

richtete Goethe am 13. Februar 1780 das Gesuch um Auf: nahme in die Loge. Er schreibt darin: "Es hat mir nur an diesem Titel gefehlt, um mit Personen, die ich schäpen lernte, in nabere Verbindung zu treten, und dieses gesellige Gefühl ift es allein, was mich auch um die Aufnahme nachsuchen läßt." Aufgenommen wurde Goethe am Bor: abend des Johannistages (23. Juni) desselben Jahres. Die Aufnahme vollzog Bode. Rach einer Mitteilung von Pabst foll Goethe das Verbinden der Augen verweigert, jedoch versprochen haben, von selbst die Augen geschlossen zu halten. Dr. Sugo Wernette ("Goethe und die Konigliche Runft", Leipzig 1905, S. 16) bestreitet bas. Die weißen Damenhandschuhe, Die Goethe nach dem Brauch bei der Aufnahme erhielt, schenkte er der Frau von Stein. Bereits nach einem Jahre, am 23. Juni 1781, wurde Goethe jum Gesellen befördert — sonst blieb man damals drei Jahre Lehrling -, am 2. Märt 1782 wurde er, jusammen mit dem Herzog Karl August, den er für die Loge gewonnen hatte, jum Meister erhoben. Bald darauf wollte man die Loge "Amalia" der striften Observang guführen. Dem wider: sette sich der damalige Redner der Loge Friedrich Justin Bertuch. Es tam zu Auseinandersetzungen am Johannis, fest 1782. Deren Ergebnis mar, daß der Meister der Loge, Geheimrat v. Fritsch, die Loge bis jur Klärung der Systems frage durch den Konvent suspendierte. Da aber dieser auch nichts flärte, ruhten die "Arbeiten" der Loge "Amalia" sechsundzwanzig Jahre lang. Bode, Fritsch und Goethe gehörten daneben aber felbst der striften Observang an. Um 10. Dezember 1782 wurde Goethe der 40 "historisch" mits geteilt, sowie über "die ferneren Berhaltniffe, Absichten, Beschäftigungen pp. des sogenannten inneren oder hohen Ordens erläuternde Aufschlusse und Unterricht gegeben" (Wernette, S. 23, vgl. auch Gotthold Deile, "Goethe als Freimaurer", Berlin 1908, S. 34/35). Aber icon am

14. Juni 1782 hatte Goethe an den Schweizer Br .. Kans ser geschrieben: "Im Orden heiß' ich Meister. Das heißt nicht viel. Durch die übrigen Säle und Kammern hat mich ein guter Geift extrajudizialiter durchgeführt. Und ich weiß das Unglaubliche." Danach fann vermutet merden, daß Goethe ichon früher praftisch in die höheren Grade eingeweiht worden war. Karl August hieß in der striften Observang Eques a Falcone albo; der Ordensname Goethes ift im Ordensverzeichnis, das erhalten ift, nicht angegeben (Wernette, S. 22, 24). Ein Jahr später wurden Karl August und Goethe in den Muminatenorden aufges nommen. (Bgl. S. 219 und Tafel 34.) Der Illuminatens orden nahm das befannte Ende, die Arbeit der Loge "Amas lia" ruhte. Immerhin bewarb sich die Rudolstädter Loge um ein Patent, das sie auch am 1. Januar 1801 erhielt. und am 13. Mai 1801 wurde auf dem weimarischen Schlosse Allstedt eine neue Loge mit dem Ramen "Carl August" ges gründet. Um 3. August vollzog der Schauspieler Friedrich Ludwig Schroeder daselbst das Ritual der Lichteinbringung. Man plante, diese Loge nach Jena zu verlegen, um der dort arbeitenden frangösischen Feldloge Konfurrenz zu machen, doch hier erhob Goethe im Interesse seines Landesherrn Einspruch. In seinem Gutachten hierüber (31. Dezember 1807) findet man folgende Worte, die Goethes damalige Stellung gur Freimaurerei deutlich bartun: "Die Freis maurerei macht durchaus statum in statu. Wo sie einmal eingeführt ift, wird das Gouverne; ment sie ju beherrichen und unschädlich ju machen suchen. Gie einzuführen, wo fie nicht war, ift niemals rätlich." Gleichwohl schlug Goethe 1808 por. die Loge "Amalia" zu reaktivieren. Bei der Wahl des Meis sters vom Stuhl fielen auf Goethe 5 Stimmen, auf Bers tuch 9: die Abstimmung war schriftlich. Am 8. Juli 1808 bekam die Loge "Amalia" von der Samburger Großloge

das erbetene Patent, am 24. Oktober wurde sie wieder er: öffnet. Goethe, der fich damals in Jena befand, ließ fich entschuldigen. Anfang April 1809 wurde der 76 jährige Wieland "historisch" aufgenommen und am 4. April feiers lich eingeführt, wobei Goethe zugegen war. Als Wieland vier Jahre später starb, hielt Goethe bei der Trauerfeier in der Loge (am 18. April 1813) die Trauerrede. Am 5. Des sember 1815 ließ Goethe seinem Sohn August das Licht erteilen. Das war die lette "Arbeit", der er beiwohnte. Selbst der Trauerloge für den Großherzog (geft. am 14. Juni 1828) wohnte Goethe nicht bei, und, als ihn gu seinem soiährigen Maureriubiläum, am 23. Juni 1830, eine Logendeputation in seinem Sause aufsuchte, empfing er sie nicht.

In Goethes Werken findet man außer den erwähnten Freimaurerliedern noch Entwürfe und Szenen zu einem zweiten Teil der "Zauberflöte". Zehn Jahre lang (1796 bis 1807) beschäftigte sich Goethe mit diesem Plan und kam auch in den Gesprächen mit Br .. Edermann mehrfach darauf zurück. Eine gewisse Rolle spielt die Freimaurerei auch in dem Roman "Wilhelm Meister". Bezeichnend ift da, daß Goethe Juden in den Bund nicht aufgenommen haben will. Schärfste Kritik an der Hochgradmaurerei übt der als Dichtung wenig bedeutende "Große Kophtha" von 1791 (siehe S. 63).

In dem Rampfe gegen Napoleon, den frangösischen Maus rer, zeigte sich zum erstenmal eine höchst bemerkenswerte Spaltung in der Gesamtfreimaurerei. Die enalische Freis maurerei, die national geschlossen ist, bekämpft die frankö: sische mit ihrem ausgesprochenen Internationalismus. Die englische Maurerei fand die deutsche der altvreußischen Los gen als ebenfalls national gerichtet an ihrer Seite. England wie Preußen hatten viel einzuseben und gewannen Vorteile aus dem Sieg. Br .. Ludwig Reller fagt mit Bezug auf diese Zeit (S. 78): "Wie in den Tagen König Friedrichs die Freimaurerei das Bindemittel war, das England und Deutschland in wichtigen Augenbliden einander näher: brachte und Verständigungen jeder Art durch die Anknüpe fungen persönlicher Verbindungen erleichterte, so war sie auch jett ein wertvolles Einigungsband. hervorragende enalische Freimaurer pfleaten die Beziehungen zu einfluß/ reichen deutschen Maurern und ebneten die Wege, auf denen Staaten und Bölfer einander näherkommen konnten. Daß dies alles in der Stille geschah, erleichterte die Verständis gung und erhöhte ihre Wirfung."

In der Natur der Sache liegt es allerdings, daß nicht jeder immer über die eigentlichen Ziele der Leitung unter: richtet ift, und so hat das Wort jenes deutschen Offiziers an Wittefind im Jahre 1909 auch seine Berechtigung: "Ich habe den Eindruck, daß man uns Offizieren in den Logen überhaupt nicht fagt, worum es sich handelt." Das fann auch in die Befreiungszeit zurüchverlegt werden. Die Könige selbst waren unter den Offizieren mit inbegriffen. Die Latomia bekannte im Juli 1865 gang offen: "Es geschieht nur jum Schein, daß man den Fürsten die Leitung der Logens angelegenheiten übergibt, und die "Deputierten" decken ihre eigenen Magnahmen mit dem fürstlichen Namen." Ja, im Jahre 1869 fagte fie fogar: "Die Freimaurerei muß ihre Kraft aus fich felbst schöpfen, und wenn fie das Unglud hat, gefronte Schirmherren gu besitzen, so darf fie ihnen feinen höheren Einfluß einräumen, als eben die pros fane Stellung derfelben erheischt." Das stimmt zu dem Aus; spruch von Albert Vife, dem Br . . 330: "Die Saupter uns serer geheimen Gesellschaft ließen die Mächtigen dieser Erde an den maurerischen Arbeiten teilnehmen, ohne ihnen mehr Einblid ju gewähren, als fie für gut fans den. Man tat dies zwar nicht, um ihren Schut zu erlangen, sondern bloß, um sich ihre Duldung ju sichern. Sie (die

Häupter der Freimaurer) sahen ruhig zu, wie die Freimaus rerei scheinbar in eine möglichst bedeutungslose Wohlstätigkeits, und Unterstützungsgesellschaft verwandelt wurde, welche die Großen der Erde ganz in ihren Händen zu haben glaubten, und ließen erklären, daß Religion und Politik der Freimaurerei völlig fremd seien." (Angeführt nach Dr. Peter Gerhard, "Freimaurerei und Politik", S. 43.)

Gegen die Freimaurerei in ihrer Gesamtheit, worin iedoch die englische und die altpreußische besondere Stelluns gen einnehmen, wandte sich der schon gelegentlich erwähnte Kürstenkongreß in Verong von 1822. Die Abwehr lag da hauptsächlich in katholischen händen, und der führende Staat war jest Offerreich mit Metternich an der Spise. Metternich hatte auf dem Kongreß zu Verona den Vorsit inne, die Schrift gegen die Freimaurer aber, die den Teils nehmern unterbreitet wurde, fammte von dem Freimaurer Grafen von haugwis (f. S. 276). In Diefer Dentschrift ("Der Freimaurer", 1876, S. 54) fagt er von den beiden Richtungen der Freimaurerei u. a.: "In offener Kehde unter sich, trafen beide, ohne es vielleicht zu ahnen, in Einem zusammen: Die Welt beherrschen, das war das Ziel der einen (der englischehumanitären) mit ihrem Geld, der ans dern (der Tempelherren/Richtung) mit der allmächtigen Ges walt der Geister. Die Throne in ihrem Besit, und die Mons archen ihre Sachwalter — das war ihr Ziel." An dem Kons greß nahm auch — nach D. Graved, "Die Freimaurerei eine politische Macht", 4. Aufl. 1926, Berlag E. Brüdmann, Berlin, S. 19) — der Chef des Hauses Rothschild teil.

Die Absicht der Einberuser des Fürstenkongresses geslangte nur unvollständig zur Durchführung. Die Monarschen waren "meist selbst vom einschläfernden Logenwahn der niederen Grade umfangen" (Graved). Osterreich und Rußsland und deren Satelliten beschlossen zwar, ihre Großlogen nebst Logen und anderem Beiwerk aufzuheben — und das

wurde auch durchgeführt und bestand (auf dem Papier wes nigstens) bis zum Umsturz von 1918 —, Preußen jedoch schloß fich nicht an, da der König und Hardenberg, beide Logen: brüder, der Meinung waren, ihr Beamtenapparat biete ihnen genügend Sicherheit gegen Umtriebe.

In Preußen trachtete tatfächlich Wilhelm I. (f. Tafel 46), seit 1857 Stellvertreter seines an einem Gehirnleiden er: frankten Bruders, dann Regent, König, Kaiser, die Freis maurerei zu feinem Wertzeug zu machen. Er hatte am 22. Mai 1844 "das Licht erhalten". Sein Vater, König Friedrich Wilhelm III., soll nach der freimaurerischen Schrift: "Was find die Freimaurer und was wollen fie?" (S. 23) ju ihm gesagt haben: "Du tannst getrost in den Bund eintreten; benn die Freimaurer haben mir ftets Treue, Liebe und Gehorsam bewiesen." Wilhelm I. empfahl benn auch seinen Beamten, recht jahlreich in die Logen ein: zutreten, um dort die Aberhand zu gewinnen, dann wieder, am 27. Januar 1845, empfahl er den Logen, ihre Brüder recht gablreich in die Arbeiterwohlfahrtsvereine eintreten zu laffen, um dadurch die Leitung der fogialen Bewegung gu erlangen. Das mißglückte. Denn hier lag die Leitung offen, fundig in den handen der anderen Gruppe. Die Revolus tion von 1848 brach trottem aus. Wilhelm felbst wurde, obwohl Freimaurer, von dem haffe der Revolutionare fo febr getroffen, daß die Berliner Geiftlichen ihn (bis auf einen, namens Deibel) nicht in das Gebet mit einschlossen (Br .: Ludwig Reller, "Die Freimaurerei", S. 94/95). Und von den Attentaten, die auf ihn gemacht wurden, sind jum mindesten die zwei letten, das von Mar Södel:Lehmann am 11. Mai 1878 und das von Dr. Nobiling am 2. Juni desselben Jahres, Werk der Sozialdemokratie. Wie sich die frangösische Freimaurerei 1870 gegen König Wilhelm ver: bielt, ift bereits dargetan (S. 254 ff.).

Bismard erfannte den Ginfluß der Freimaurerei auf

den König und Kaiser. Er spricht in seinen "Gedanken und Erinnerungen" (3. Bd.) davon, wie Raiser Wilhelm I. "durch weibliche, maurerische und andere Einflusse auf schädliche Wege" gebracht wurde, und ergählt, wie Graf Usedom, nur weil er hochgradfreimaurer war, jum Schaf den Preußens von König Wilhelm auf gang unpassende Posten berufen wurde. Un anderer Stelle fagt Bismard in bezug auf den Grafen Usedom: "Aber er war ein hoher Freimaurer. Als ich im Februar 1869 die Abberufung eines so unbrauchbaren und bedenflichen Beamten verlangte, fließ ich bei dem Könige, der die Pflichten gegen die Brüder mit einer fast religiosen Treue erfüllte, auf einen Widerstand, der auch durch meine mehrtägige Enthaltung von amflicher Tätigkeit nicht zu überwinden war und mich zu der Absicht brachte, meinen Abschied zu erbitten." In einem Brief an seinen Freund Savigny schreibt Bismarck in demselben Sinne: "Sie werden es kaum glauben, Savigny, wie die Freimaurer so einen ungeheuren, aber versteckten Einfluß auf die Regierungsangelegenheiten ausüben. Gehr oft, wenn ich dem König irgendeinen Mann für einen Regies rungsposten vorschlage, nimmt der König anfangs meinen Vorschlag an und unterschreibt das Ernennungsdefret, während aber dieses noch im Ministerium liegt und seiner Absendung harrt, werde ich nach einigen Tagen wieder jum König gerufen, und er faat ju mir: "Bismard, diefem Mann, den Sie da vorgeschlagen haben, können wir den Posten nicht geben; es haben sich unerwartete Schwierigkeiten pris vater Natur ergeben. Aber nehmen Sie diesen da!' Und dann nennt mir der König einen Mann, den ich kaum kenne, und wenn ich mich unter der Hand erfundige, ift es allemal ein Freimaurer. Deshalb sage ich Ihnen, die Freimaurer haben einen versteckten Einfluß, gegen den ich nicht auftomme."

Wie sein Vater, trachtete auch Friedrich III., dem am 5. November 1853 das "Licht erteilt" wurde, die deutsche

Freimaurerei fest in der hand zu behalten, zugleich aber auch, ihre Grundlagen von der Mythe zu befreien 1. Seinen Bestrebungen fiel der hofprediger Br .. Gustav Adolf Schiffmann, damals Logenmeister, jum Opfer. Kronpring Friedrich legte, emport über die hindernisse, die der Er; forschung der geschichtlichen Wahrheit entgegengestellt wur: ben, am 1. Märg 1874 sein Amt als Ordensmeister nieder und sagte da in seiner Unsprache ("Der Freimaurer", 1876, S. 54): "Während frühere Zeiten fich bei der Autorität der Aberlieferung beruhigten, find in unseren Tagen die For: schungen der historischen Kritif zu einer Macht geworden, der auch die heiligsten Überlieferungen sich nicht mehr ents ziehen können. Diese Macht stellt auch an unseren Orden Forderungen, die sich auf die Länge hin ungestraft nicht abweisen lassen. . . . Ehrlichkeit ift nie eine Schmach. . . . Mein Name soll nicht dazu dienen, Unhaltbares mit diesem Schilde ju beden." Zwei Jahre barauf wurde Schiffmann feierlich aus der Loge ausgeschlossen. Der Kronpring verhielt sich fortan reserviert, beschränkte sich auf Söflichkeiten. (Friedrich III. als Freimaurer f. Tafel 46.)

Raifer Wilhelm II. war nicht Freimaurer, gestattete aber — im Winter 1888/9 — dem Prinzen Friedrich Leo, pold den Eintritt in die Loge. Pring Friedrich Leopold wurde am 12. Februar 1889 aufgenommen und durch die drei ersten Grade geführt, durch die höhern Grade führte

<sup>1</sup> Benigstens in der Anmertung fei zweier Befampfer der Freis maurerei in ben 1850er und 1860er Jahren gedacht, des protestantis ichen Theologen hengstenberg ("Die Freimaurerei und das evanges lifche Pfarramt", 1854) und bes Dresdener Rechtsanwaltes Emil Chuard Cdert, beffen "Nagagin ber Beweisführung für Berurteilung bes Freimaurerordens" bas größte Aufsehen machte und sogar bas fächfiche Ministerium veranlagte, gegen die Freimaurer einzuschreiten. Edert wurde, wie die "Freimaurerzeitung" vom 17. Dezember 1864 mitteilt, in feiner Baterftadt Bien auf geheimnisvolle Urt ermordet aufgefunden.

man ihn am 16. Dezember 1893 in der Loge "Zu den drei Weltfugeln", am 23. Januar 1894 trug man ihm das Pros tektorat über die drei altpreußischen Logen an, und Raiser Wilhelm II. genehmigte die Annahme (durch Kabinetts, ordre vom 31. Januar 1894). Der Pring übernahm dieses Umt am 2. Februar Dieses Jahres; seit Anfang Februar 1896 führte er überdies als "weisester Ordensmeister" (Vicarius Salomonis) in der "Großen Landesloge der Freis maurer von Deutschland" den "ersten Hammer". Er vers teidigte 1896 sehr energisch seine Schutzbefohlenen gegen die Angriffe des "Deutschen Adelsblattes" und bereitete dem Protektor der Adelsgenoffenschaft, herzog Ernft Günther von Schleswigeholstein, und deren Vorsitendem, Grafen von der Schulenburge Beebendorf, manch bittere Stunde. Während des Weltkriegs förderte Pring Friedrich Leopold - entgegen dem Wunsche der Obersten heeresleitung die Gründung von Feldlogen. Im Juni 1917 gelang ihm die Einigung der gesamten deutschen Maurerei unter seinem "Protektorium". Am 9. November 1918 hißte er auf feinem Schlosse Klein: Glienicke bei Potsdam die rote Kahne. Diese holte bann am 7. Dezember 1918 ein Offizier (v. hentig) herunter. Der Pring berichtete darüber in einem Briefe an Br .. Dr. Müllendorff vom 14. Dezember 1918 und ver/ merkte darin, daß jene rote Fahne "nicht als Parteiab, zeichen, sondern auf Wunsch des Arbeiter, und Soldaten, rates jum Schute seines Eigentums aufgezogen war". Des weiteren sagte er in dem Briefe: "Ich beschränke mich dars auf, nachdrücklich zu betonen, daß ich mich in dieser neuen Zeit um so freudiger wie jeder andere zuverlässige Bürger in den Dienst des Vaterlandes gestellt habe, als ich in den gegenwärtigen Berhältniffen die Möglichkeit der Betätis gung berjenigen freimutigen Gesinnung erkenne, welcher ich, von liberalen Regungen geleitet, schon seit langer Zeit gehuldigt und die zu befunden ich längst herbeigewünscht

habe." Er betont, daß er "nicht verfäumt habe, mit sich reiflich darüber zu Rate zu gehen, ob seine Überzeugung mit den Gefühlen und Grundfaten der Freimaurerei in Einklang fiehe": "Ich bin ju der überzeugung gelangt, baß diese, einer langiährigen Entwicklung entstammende, Ges dankenrichtung meiner Stellung und Wirksamkeit als Pros teftor nicht hinderlich, sondern im Gegenteil nur nut; bringend sein wurde." Binnen drei Tagen verlangte der Pring schriftliche Zustimmung, falls diese nicht erfolge, lege er seine Amter nieder. Da Müllendorffs Antwort eine Bers längerung der Frist erbat, legte er sie nieder (am 18. Des gember 1918). Die altpreußischen Logen rückten von ihm ab: am 3. Dezember 1919 entfernte man fein Bild aus dem Sit/ zungsfaal der Loge "Zu den drei Weltkugeln". Pring Friedrich Leopold starb am 14. September 1931, sein Sohn trat jum Katholizismus über und wurde in Rom zum Prieffer geweiht.

Die gesamte deutsche Freimaurerei bot im Zeitalter Wils

helms II. folgendes Bild:

Drei altpreußische Logen: 1. Große Loge von Preußen, genannt "Ronal Port jur Freundschaft", gefürzt "G. L. gur Freundschaft"; 2. Große National-Mutterloge gu den drei Weltkugeln, abgefürzt "G. N. M. L. z. d. drei Welts fugeln"; 3. Große Landesloge der Freimaurer von Deutsche land, abgefürst "G. L. L. von Deutschland"; 4. die nicht von allen als gleichberechtigt anerkannte "Große Loge Frieds rich jur Bundestreue" in Berlin. Diese Logen nannten fich "christliche Logen".

Die weiteren Logen waren "humanitäre", worunter aber nicht die englische "humanitäre" Richtung des 18. Jahr: hunderts verstanden ift, sondern die internationale: 5. Große loge von Hamburg, früher "Absalom"; 6. Große Landes, loge von Sachsen in Dresden: 7. Großloge zur Sonne in Banreuth: 8. Große Freimaurerloge jur Eintracht in Darms stadt: 9. Große Mutterloge des eflettischen Freimaurers

bundes zu Frankfurt am Main; 10. Freimaurerloge zur aufgehenden Sonne in Nürnberg (hauptsiß Stuttgart).

Dazu kamen noch der "Berein deutscher Freimaurer" mit dem Sit in Leipzig und fünf unabhängige Logen: "Minerva zu den drei Palmen" und "Balduin zur Linde", beide in Leipzig, "Archimedes zu den drei Reißbrettern" in Altensburg, "Archimedes zum ewigen Bunde" in Gera und "Karl zum Rautenkranz" in Hildburghausen.

Nach den Angaben des "Parteirichters" (München, Folge 6 vom 10. Dezember 1934) hatte die deutsche Freimaurerei in den letten Jahren ihres Bestehens folgende Mitglieder, jahl: 1. Zu den drei Weltkugeln 21000 Brüder; 2. Große Landesloge 20300; 3. Zur Freundschaft 9372; Diese drei altpreußischen Logen demnach zusammen etwa 42000 Mits glieder, d. i. fast 3/4 aller deutschen Freimaurer. Die humas nitären Logen: 1. Gr. Landesloge Sachsen 6017; 2. Gr. Loge hamburg etwa 5000; 3. Bur Sonne in Bayreuth 3335; 4. Eflett. Freimaurerbund in Frankfurt a. M. 2574; 5. Deutsche Bruderkette in Leipzig etwa 1800; 6. Zur Ein: tracht in Darmstadt etwa 890. Dazu kamen noch die Some bolische Großloge von Deutschland (Sip hamburg), die nach dem Alten und Angenommenen Schottischen Ritus arbeis tete, mit 800 Mitgliedern, der Freimaurerbund zur aufges henden Sonne (Sit Hamburg) mit 1250, der Odd Fellows Orden mit etwa 8800, der DruidensOrden mit etwa 10000 Mitgliedern. Im Verhältnis zu England, wo auf je 100 Einwohner icon I Freimaurer fommt, tam in Deutschland erst auf ie 10000 einer.

In Österreiche Ungarn, das, mit dem Deutschen Reiche im Bündnisvertrag und daher von den Feindmächten ebens so bekämpft, im Weltkrieg treu an der Seite des Deutschen Reiches stand und ebenso den äußeren Feinden und mehr noch den inneren Feinden unterlag, hat die Freimaurerei ihre besondere Geschichte, die hier nur gestreift werden kann.



Aus den Kommunekämpfen 1871 Zeitgenössische Zeichnung (Zu Seite 256)



In dem einen Teile der Doppelmonarchie, in Bfferreich, war die Freimaurerei seit dem Fürstenkongresse in Berona verboten, in Ungarn dagegen gestattet. Die österreichischen Logen, wo folche bestanden, hatten in Ungarn ihren Sit, arbeiteten in Osterreich nur als irgendwelche "humanitäre Bereine". In Wien gab es nur im Jahre 1848 eine legale Loge. Der jüdische Freimaurer Br .: Ludwig Lewis hatte die Erlaubnis ju ihrer Gründung ju erlangen gewußt. Am 5. Oftober, gerade am Vorabend des Ausbruchs der Revo. lution, wurde diese Loge als Wiedererweckung der 1794 ges schlossenen "Zum heiligen Joseph" unter dem gleichen Namen eröffnet. Un demselben Tage wurde der greise Ariegsminister Graf Latour ermordet und sein Leichnam an einen Laternenpfahl gebenkt. Weitere Logensitzungen wurden nicht gestattet, nur in Baden bei Wien hielten die Freimaurer noch eine "Festloge" ab, sammelten 80 Gulben und sandten sie an das Ministerium. Erfolg hatten sie damit nicht. Fremde Freimaurer kamen damals nach Wien und organisserten mit. Der Agitator Robert Blum ward dars aufhin erschossen und galt seither als Märtyrer. Die Freis maurerei versant in der Folge in Offerreich wieder unter die Oberfläche.

Auch in Ungarn gab es 1848 noch keine "legale" Freis maurerei, doch ist es so gut wie sicher, daß alle bedeutenden Revolutionsmänner schon damals Freimaurer waren. Nach dem Mißlingen ihres Unternehmens traten sie im Auslande öffentlich in Logen ein, so Ludwig Kossuth, Graf Bethlen und Vaul Sainif in Cincinnati im Februar 1852, Graf Andrassy im April 1852 in Paris (Mont Sinai), Georg Klapka in Turin (Dante Alighieri), Bischof Hyazinth Rónan in London, Bischof Michael Horvath in der Schweiz. Auch Franz Aurel von Pulfity war Freimaurer. General Türr und Kossuth nahmen in Turin an den "Arbeiten" der Loge "Ausonia" teil. Die erste offizielle Loge ward in Ungarn aber

<sup>19</sup> Die Freimanrerei

erst im Jahre 1868 gegründet. Das war das Ergebnis der Bemühungen des schon genannten Br .. Lewis. Diese Loge, "Einigkeit im Vaterlande", ift die Mutterloge aller ungarischen Johannislogen. Am 30. Januar wurde in Budavest unter dem Großmeister Pulskin, der amnestiert worden und zurückgefehrt war, eine Johannisgroßloge er: richtet, 1871 vom "Grand Drient de France" ein ungarischer Großorient. Am 23. Märt 1886 vereinigte fich die ungarische Johannisgroßloge mit dem Großorient zur "Symbolischen Großloge von Ungarn". Das scheint die Antwort auf die Drei-Raiser/Zusammenkunft in Skierniewice (Polen) ges wesen zu sein, durch die der Weltfriede für die nächste Zeit ge; sichert wurde. Die Freimaurer dieser Richtung aber wollten nicht den Weltfrieden, sondern die Weltrevolution. Ungas rische Delegierte traten von da an auf allen internationalen Freimaurerkongressen als deren eifrige Fürsprecher auf.

Der Geift, der diese internationale Richtung der Freis maurerei beseelte, ift durch zwei Aussprüche gegeben, den des Br.: Isaac Adolphe Cremieur (siehe S. 257) und des belaischen Dichters Maurice Maeterlind, der im "Zirkel", bem Blatt der Wiener Logen ichrieb: "Bogern wir nicht, unfere gerfforenden Rrafte bis jum Ubermaß gu gebrauchen. Wir haben nicht zu fragen, mas wir an die Stelle des Zerftorten feten werden."

Der unmittelbare Anlaß des Weltfriegs war befanntlich die Ermordung des öfferreichischen Thronfolgers am 28. Juni 1914 durch serbische Attentäter, von denen mehrere Logen; brüder waren. Es ift darum auch der ferbischen Freimaus rerei und ihres Wirkens zu gedenken.

Im Jahre 1908 richtete der damalige serbische Minister, präsident und zugleich Großmeister der serbischen Freis maurerei, Br .: Swetozar Nifolajewitsch, an fämtliche Freimaurerlogen in Europa einen Aufruf, worin er sie aufforderte, "den Serben in ihrem Rampfe gegen Diters

reich die werktätige Unterstützung aller maurerischen Brüder zuteil werden zu lassen". Im Jahre darauf wurde auf dem 34. deutschen Großlogentage in Berlin der Antrag der Frankfurter Großloge auf Wiederaufnahme der freund schaftlichen Beziehungen zum Großorient von Paris mit 5 Stimmen gegen die 3 der altpreußischen Logen anges nommen, und wieder ein Jahr später hat die hamburger Großloge selber in Serbien eine Loge (Schumadija) ges gründet, bei deren Eröffnung die Samburger Großwürdens träger die politischen Ziele der serbischen Logen, also den Kampf gegen Offerreich (mit dem das Deutsche Reich doch im Bündnisvertrage stand), als berechtigt anerkannten. Am 23. Mai 1912 wurde der Suprême Conseil pour la Serbie in Belgrad geschaffen. Die Anerkennung dieses ober sten Rates, beantragt zu Pfingsten 1913 von den Großlogen von hamburg und von Sachsen, erfolgte auf dem 39. deuts schen Großlogentage in Frankfurt am Main am 31. Mai 1914 unter dem Vorsit des damaligen Großmeisters der gesamten deutschen Freimaurerei Br .. Robn. Bier Bos den später geschah der Mord in Sarajewo.

## Die Freimaurerei nach dem Weltfrieg

Durch den 9. November 1918 wurde die Freimaurerei von den letten hemmungen befreit. Ihre Weltherrschaft schien angebrochen. "Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gestegt!" erklärte Br .. Scheidemann an dem dents würdigen schwarzen Tag. Der Weg dieses "Sieges" führte das deutsche Volk nach Versailles. Das Streben der Freis maurerei ging nun danach, in Deutschland selbst alle wichtis gen Posten zu besetzen. In den "Sonnenstrahlen" vom Dezember 1922, dem Blatt der Loge "Zur aufgehenden Sonne" in Banreuth, liest man (S. 188): "Ohne viel Auf: hebens wurde im letten Jahre eine Anzahl unserer Brüder veranlagt, mit hilfe der Parteien, fulturpolitischer Berbande usw. angebotene öffentliche Amter als Gemeindes rate, Bezirkerate, Chrenamter im faatlichen und fommus nalen Dienste, sowie leitende Amter in Bereinen usw. anzunehmen, um hier im Sinne unserer Ideen zielbewußt und fruchtbar zu wirken." Ebenfo ftrebte man, Ginfluß in den studentischen Verbindungen zu gewinnen, und erzielte auch hier Erfolge.

Die Gegenbewegung setzte freilich sehr bald ein. Die völkisch bewußten Deutschen bildeten Schutz und Trutz verbände, ältere Bereinigungen wie der "Deutschbund" erfüllten sich mit neuem Leben. Ein kämpferischer Geist, der sich insbesondere gegen die Durchfremdung des deutzschen Bolkes mit Juden wandte, beseelte diese Bünde, die sich, zumal seit dem 9. November 1923, immer mehr um das hakenkreuz und den Namen Adolf hitler sammelten.

Der Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919 verwirklichte die Forderungen der Ententes Freimaurerei in bezug auf Deutschland und sein Volk. Andere Verträge knechteten und entrechteten das deutsche Österreich und das auf ein Drittel beschränkte Ungarn. Der "Völkerbund", der ebens

falls im Juni 1919 geschaffen wurde, trat mit der Ratis fizierung des Versailler Vertrags im Januar 1920 in Kraft. Ofterreich, das eine rein sozialistische, von Freis maurern geleitete Regierung erhalten hatte, wurde schon au Ende 1920 in den Bölferbund aufgenommen, Ungarn, das allerdings den Bolschewismus von 1919 nach 133 Tagen gebrochen und sich jum Königreich erklärt hatte, immerhin icon 1923. Deutschland mußte erft noch die Ruhrbesetzung dulden (vom Januar 1923 bis Ende August 1925); es wurde am 10. September 1926 in den Bölkerbund aufgenommen. Der deutsche Außenminister Br. . Stresemann hielt — in ritueller Stellung, was bemerkt wurde — die Eintrittsrede. Er fagte darin: "Wir sehen die Bildung von neuen und das hinsinken von alten Formen der Wirtschaft. Wir sehen, wie die Wirtschaft die alten Grenzen der känder sprengt und neue Formen internationaler Zusammenarbeit erftrebt ... Der gotte liche Baumeister aller Welten wird wissen, wohin die Ente widlung führen wird." Br .. Briand vom Parifer Groß/ Orient hielt die Antwortrede. Die Freimaurerei hatte das mit offiziell in Deutschland gesiegt, aber unterdessen hatte die Gegenbewegung weitere Fortschritte gemacht und hatte auch die Freimaurerei zum Aufhorchen gezwungen. Man trachtete, die Juden auszuschalten, wo sie neuerdings eingedrungen waren, ja, in der Großen Landes,Loge der Freimaurer von Deutschland verfündete der Landesgroß; meister, Br .. Müllendorf, am 20. September 1930 fole genden Beschluß: "I. Unserm Namen muß eine Deflas ration beigefügt werden, da die Offentlichfeit fich mit uns beschäftigt. Der Name muß lauten: Große Landes, loge der Freimaurer von Deutschland Deutschchriftlicher Orden'. 2. Dieser Zusat bewirft ganz von selbst das Aus: scheiden der Juden."

Im Dritten Reiche hatte die Freimaurerei teinen Plat.

Die Bemühungen der altpreußischen Logen, mit ihm in Beziehung zu treten und sich dadurch auch jeht noch zu erhalten, scheiterten an der Wachsamkeit des Nationals spialismus, der sich von allem Anfang an über die Freismaurerei unterrichtet hatte. Belastendes Material wurde namentlich in der Loge "Zu den drei Weltkugeln" gefunden, so daß deren Großmeister verhaftet werden konnte. Die Logen wurden im Laufe des Jahres 1935 — die drei altpreußischen Logen am 15. Juli 1935, die Loge "Zu den drei Weltkugeln" durch eigenen Auflösungsbeschluß bereits am 16. Juni 1935 — aufgehoben, als letzte die Großloge von Sachsen. (Wgl. über die Freimaurerei in Deutschland seit dem Weltkrieg die aussührliche Schrift von Heinrich Blume "Das politische Sesicht der Freimaurerei", Braunsschweig 1936, Verlag von E. Appelhans).

Noch hat die Freimaurerei in einer ganzen Reihe von Ländern starke Stellungen inne. Deutschland und jene Staaten, die sie in gleicher Weise aus ihrem inneren volklichen Leben ausgeschaltet haben, werden dorther mit allen Mitteln betämpst. Aber schon muß es jedem unbeeinslußten Beobachter klar sein, daß es ein Kampf der Ohnmacht ist. Der Sieg ist nicht beim freimaurerischen Fünsstern, son

dern beim hatentreuz.

## Verzeichnis der Textabbildungen

|                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Templer/Areuz aus Logen schwedischen Systems         | 35    |
| Schema einer internen Bauhüttenaufstellung           | 39    |
| Das halszeichen                                      | 40    |
| Baumeister vom St. Stephan in Wien, das Meister;     | •     |
| zeichen machend                                      | 41    |
| Grabstein des Steinmehmeisters Tenc zu Stepr         | 44    |
| Das Wappen der Großloge von England                  | 53    |
| Faksimile des Siegels des Höchsten Nates des 33° des | ,,,   |
| Frangösischen Große Drients                          | 62    |
| Der Beamtenkörper der Loge                           | 86    |
| Der Schurz im alten Agypten und in den modernen      | •     |
| angelsächsischen Ländern                             | 92    |
| Aufnahme-Urkunde der Loge Narzissus zu Kiew          | IIO   |
| Amor als Freimaurer                                  | 116   |
| Faksimile der Verschlußmarke des Französischen Große | 110   |
| Drients                                              | 139   |
| Freimaurerische Vignette                             | 166   |
| Das große Notzeichen                                 | 181   |
| Bappen der Republik Argentinien                      | 183   |
| Die Reise des Lehrlings und des Gesellen             | 184   |
| Besteigen der 7 heiligen Tempelstufen                | 185   |
| Freimaurer:Alphabet                                  | 188   |
| Emblem des "Chrifflichen Vereins junger Männer"      | 190   |
| Dan STORMEN AND QUALITY AND THE STORY                | •     |
| Das "Rote Kreuz"                                     | 192   |
|                                                      | 192   |
| Das weiße Pentagramm                                 | 192   |
| Oas thurs Mantagramm and Manis                       | 193   |
| Das schwarze Pentagramm nach Papus                   | 193   |
| Die weißmagische Zeichnungsart des weißen Penta-     |       |
| gramms                                               | 193   |
| Sowjetorden der Roten Fahne                          | 196   |

|                                    |   |    |    |    |     |       |   | Gette |
|------------------------------------|---|----|----|----|-----|-------|---|-------|
| Alte Kriegsfahne der Bolschewiken  |   | •  | •  |    |     | •     | • | 197   |
| Der Sechsstern                     |   |    |    |    |     |       |   |       |
| Wappen der Großloge von Schweden   |   | •  |    |    |     | ٠     | ٠ | 222   |
| Das Zeichen des Sochsten Rates des | 3 | Fr | an | ţő | fif | che   | n |       |
| Groß/Drients                       | • | •  | ٠  | ٠  | ٠   |       | ٠ | 269   |
| Das Zeichen des Höchsten Rates des | 8 | Fr | an | ţő | fif | ch) e | n |       |

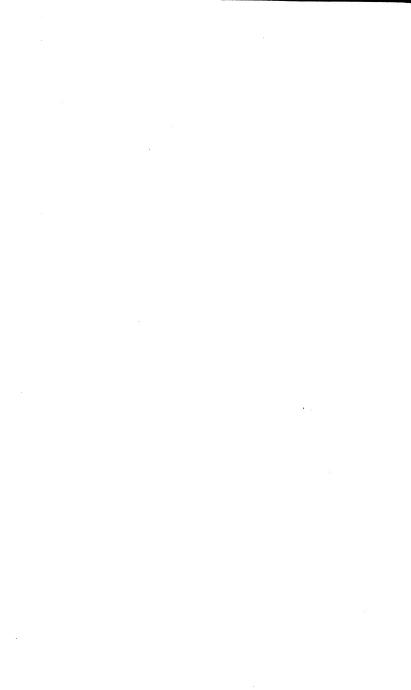

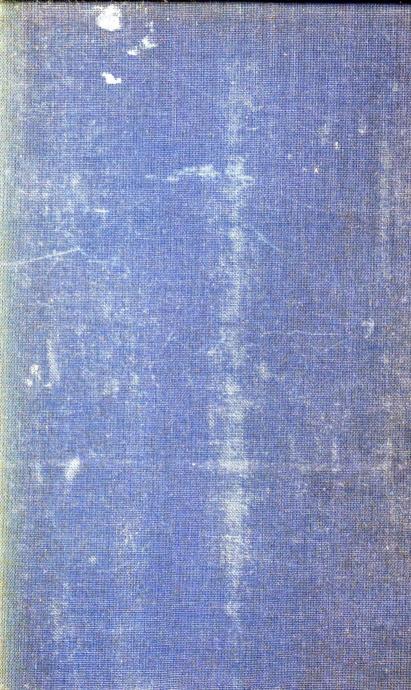